

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





The state of the s

• • . .

•

.

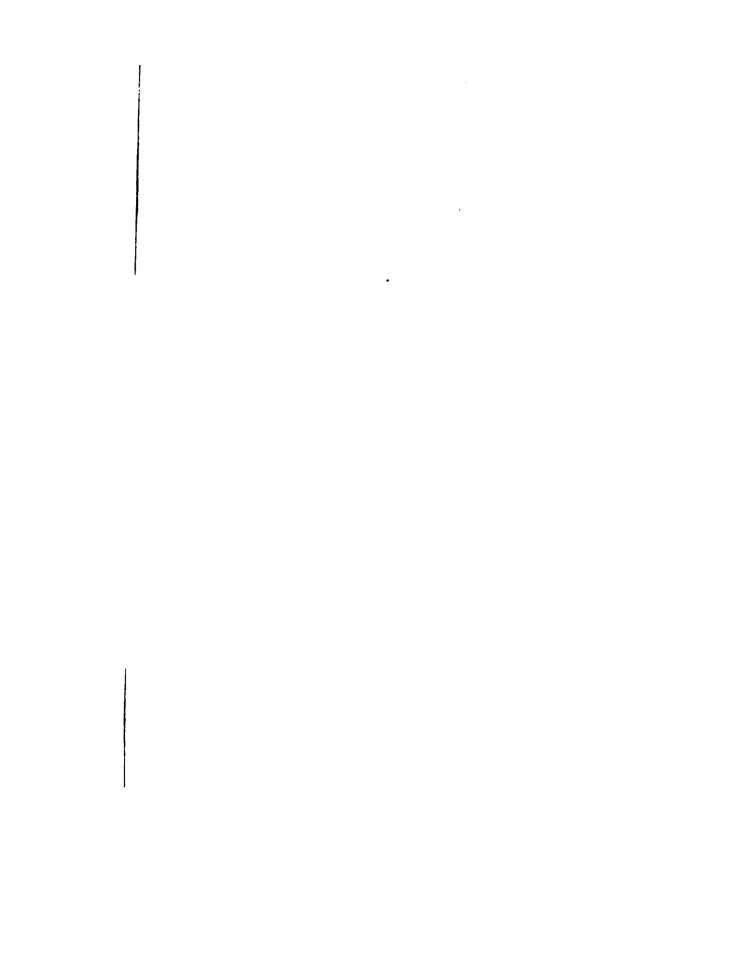

# Goethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen

II. Abtheilung 4. Banb

Weimar Böhlau 1894.

## Goethes

## Naturwissenschaftliche Schriften

4. Band

Bur Farbenlehre

hiftorifcher Theil

11.

Mit siebzehn Bilber . Tafeln.

Meimar Hermann Böhlau 1894.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Inhalt.

| 0 9                                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                      | c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sechste Abtheilung.                                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achtzehntes Jahrhundert                              | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erste Epoche.                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bon Rewton bis auf Dollond.                          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Londoner Societät                                    | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thomas Sprat                                         | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thomas Birch                                         | ŧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Philosophische Transactionen                         | ó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ungewiffe Anfange ber Societat                       | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Raturwiffenschaften in England                       | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Außere Bortheile ber Societat                        | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Innere Mangel ber Societat 14                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mangel bie in ber Umgebung und in ber Beit liegen 22 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Robert Hoofe                                         | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3faat Rewton                                         | j |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lectiones opticae                                    | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brief an ben Secretar ber Londner Societat 28        | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Optit                                            | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Newtons Berhältniß jur Societat 41                   | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erfte Gegner Remtons 45                              | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mariotte                                             | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joh. Theoph. Desaguliers                             |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desaguliers gegen Mariotte                           | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joh. Rizzetti                                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                      |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                     |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | Scite |
|-------------------------------------|-------|------------|----|-----|-----|------|----|-----|-----|----|---|---|---|---|-------|
| Desaguliers gegen                   |       | etti       | i  | •   | •   | •    | •  | •   | •   | •  | • | • | • | • | 90    |
| Bauger                              |       | •          | •  | •   | •   | •    | •  | •   | •   | •  | • | ٠ | ٠ | • | 94    |
| Newtons Persönlich                  |       |            |    | •   | •   | •    | •  | •   |     | •  | • | • | ٠ | • | 95    |
| Erste Schüler unb                   |       |            |    |     | tot | ons  | •  | •   |     |    | • |   | • |   | 106   |
| Wilhelm Jacob s'(                   |       |            |    | e   |     | •    |    |     |     | •  |   |   |   |   | 109   |
| Peter von Musicher                  |       |            | •  | •   | •   | •    |    |     |     |    |   |   |   |   | 110   |
| Französische Ataben                 | niste | n          |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 112   |
| Mariotte                            |       |            | •  |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 114   |
| De la Hire                          |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 114   |
| Joh. Wich. Conradi                  |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 115   |
| Malebranche                         |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 116   |
| Fontenelle                          |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 118   |
| Fontenelle's Lobred                 | e al  | ıf 9       | He | wto | n   |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 122   |
| Mairan                              |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 128   |
| Cardinal Polignac                   |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 132   |
| Voltaire                            |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 135   |
| Beifpiele von Bolte                 | aire' | ġ <u>Ş</u> | Bo | cur | the | il f | ür | 920 | tot | on |   |   |   |   | 137   |
| Algarotti                           |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 138   |
| Anglomanie                          |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 141   |
| Chemiker                            |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 143   |
| Dufan                               |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 146   |
| Louis Bertrand Caf                  | tel   |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 148   |
| Technische Mahlerei                 |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    |   |   |   |   | 157   |
| Le Blond                            |       |            |    |     |     |      | -  |     |     |    |   |   |   |   | 159   |
| Bauthier                            |       |            |    |     |     |      |    |     |     |    | i |   |   |   | 160   |
| Celestin Cominale                   |       |            | •  |     |     |      |    |     |     |    |   | · |   |   | 171   |
| Deutsche große und                  | -     | itia       |    | Me  | Ył  | •    | •  |     |     | •  | • | · | • | i | 172   |
| Deutsche gelehrte B                 | -     | -          |    | ٠.  | ••  | •    | •  | •   | •   | •  | • | • | • | • | 174   |
| Akabemie Göttinger                  |       | •          | •  | •   | •   | •    | •  | •   | •   | •  |   | • | • | • | 186   |
| Rachleje                            |       | •          | •  | •   | ٠   | •    | •  | •   | •   | •  | • | • | • | ٠ | 187   |
| Tobias Maher                        | •     | •          | •  | •   | •   | •    | •  | •   | •   | •  | • | ٠ | • | • | 189   |
| Zovias Wayer .<br>Joh. Heinr. Lambe |       | •          | •  | •   | •   | •    | •  | •   | •   | •  | • | • | • | • | 194   |
|                                     |       | •          | •  | •   | •   | •    | •  | •   | •   | •  | • | • | • | • | 194   |
| Carl Scherffer .                    |       | •          | •  | •   | •   | •    | •  | •   | •   | •  | • | • | ٠ | • | 199   |
| Benjamin Franklin                   | ļ     | •          | •  | •   | ٠   | •    | •  | •   | •   | •  | • | ٠ | • | ٠ | 199   |

|                           | •   | gnh | alt.  |     |           |      |     |       |            |   |   | VII          |
|---------------------------|-----|-----|-------|-----|-----------|------|-----|-------|------------|---|---|--------------|
| A chtzehni                | e á | . ( | λa    | 'nт | ٠ĥ        | 11 1 | 1 h | ۰ م   | r t        |   |   | Seite<br>201 |
|                           |     | ′ • | ,     | 7.  | , 4       |      |     |       | • •        | • | • | 201          |
| 31                        | wei | te  | Gpc   | ф   | <b>2.</b> |      |     |       |            |   |   |              |
| Bon Dollon                | ьь  | iß  | a u f | u   | n f       | ere  | 3   | e i t | : <b>.</b> |   |   |              |
| Adromafie                 |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 201          |
| Joseph Prieftley          |     | •   |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 208          |
| Paolo Frifi               |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 209          |
| Georg Simon Rlügel .      |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 210          |
| Übergang                  |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 212          |
| C. F. G. Westfeld         |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 213          |
| Guyot                     |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 218          |
| Mauclerc                  |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | <b>2</b> 20  |
| Marat                     |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 221          |
| Б. F. T                   |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 226          |
| Diego de Carvalho e Samp  | ayo |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | <b>23</b> 3  |
| Robert Waring Darwin      |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 241          |
| Anton Raphael Plengs .    |     |     |       |     |           |      |     |       | • .        |   |   | 246          |
| Jeremias Friedrich Gülich |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 247          |
| Eduard Huffey Delaval .   |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 251          |
| Joh. Leonhard Hoffmann    |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 257          |
| Robert Blair              |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 263          |
| Confession des Berfassers |     |     |       |     |           |      |     |       |            |   |   | 283          |
|                           |     |     | big   | -   |           |      |     |       |            |   |   |              |

•

| ٠ | 1 | ٤. | . 1 |    |
|---|---|----|-----|----|
| J | π | ŋc | u   | Į, |

Vill

| Erflärung       |       | _    |           |            |     | •   |      | _  |     |      |      | •   |     | _   |    | Eril |
|-----------------|-------|------|-----------|------------|-----|-----|------|----|-----|------|------|-----|-----|-----|----|------|
| hörigen         | Z.    | 116  | : L II    | •          | ٠   | •   | •    | •  | ٠   | •    | •    | •   | •   | •   | •  | 34   |
| Anzeige und Üb  | erfid | ht t | <b>89</b> | <b>G</b> o | eth | ijΦ | en ! | B. | rte | 3 31 | ır g | Far | ben | leh | re | 38   |
| Lesarten        | •     |      |           |            |     | •   | •    |    | •   |      |      | •   |     |     |    | 41   |
|                 |       |      |           | -          |     |     |      | _  |     |      |      |     |     |     |    |      |
| Namenregifter . |       |      |           |            |     |     |      |    |     |      |      |     |     |     |    | 48   |
| Sachregister .  | •     |      | •         | •          | •   | •   | •    |    | •   |      | •    |     | •   | ٠   | •  | 49   |

Tafel 1-16 zu S. 345-386.

\_\_\_\_\_

## Sechste Abtheilung.

Achtzehntes Jahrhundert.

Erfte Cpoche. Bon Newton bis auf Dollond.

3 Bisher beschäftigten sich die Glieber mehrerer Nationen mit der Farbenlehre: Italianer, Franzosen, Deutsche und Englander; jeht haben wir unsern Blick vorzüglich auf die lehtere Nation zu wenden, denn aus England verbreitet sich eine ausschließende 10 Theorie über die Welt.

#### Londoner Societät.

Wenn wir den Zustand der Naturwissenschaften in England während der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts uns vergegenwärtigen wollen, so ist es für unsere Zwecke hinreichend, mit slüchtiger Feder Ursprung und Wachsthum der Londoner Alabemie darzustellen. Hiezu geben uns hinlängliche Hülfsmittel Sprat, Birch und die Philosophischen Transactionen. Nach diesen liesern wir eine Stizze

der Geschichte der Societät bis auf die königliche Confirmation, und den Umriß einer Geschichte der Wissenschaften in England, früherer Zeit.

## Thomas Sprat geb. 1634, geft. 1713.

History of the Royal Society of London. Die Ausgabe von 1702, deren wir uns bedienen, scheint nicht die erste zu sein. Das Buch war für den Augenblick geschrieben, und gewiß sogleich gedruckt. Auch ist die französische Übersehung schon 1669 zu 10 Genf herausgekommen.

Thomas Sprat, nachmals Bischof, war ein frühzeitiger guter Kopf, ein talentvoller, munterer, leidenzschaftlicher Lebemann. Er hatte das Glück als Jüngling von vielen Hoffnungen den frühern Berz 15 sammlungen der Gesellschaft in Oxford beizuwohnen, wodurch er also Ursprung und Wachsthum derselben aus eigener Theilnahme kennen lernte. Als man späterhin etwas über die Societät in's Publicum bringen wollte, ward er zum Sprecher gewählt und 20 wahrscheinlich von Oldenburg, der das Amt eines Secretärs bekleidete, mit Nachrichten und Argumenten versehen. So schrieb er die Geschichte derselben dis zur königlichen Confirmation und etwas weiter, mit vielem Geist, guter Laune und Lebhaftigkeit.

Alls Schriftfteller betrachtet finden wir ihn mehr geeignet, die Angelegenheiten einer Partei in Broschüren muthig zu versechten — wie er denn sein Baterland gegen die Zudringlichkeiten eines französischen Reisenden, Desorbiere's, in einem eigenen Bändschen mit großer Heftigkeit zu schüßen suchte — als daß er ein Buch zu schreiben fähig gewesen wäre, welches man für ein bedächtiges Kunstwert ansprechen könnte. Wer solche Forderungen an ihn macht, wird ihn unbillig beurtheilen, wie es von Montucla geschehen. (Histoire des Mathématiques. Paris 1758. Part. IV. Liv. 8 p. 486. Note a.)

Doch ist auf alle Fälle die erste Hälfte des Buchs sorgfältiger geschrieben und methodischer geordnet als bie zweite: denn leider wird seine Arbeit durch das doppelte große Unglück der Seuche und des Brandes zu London unterbrochen. Bon da an scheint das Buch mehr aus dem Stegereise geschrieben und sieht einer Compilation schon ähnlicher. Doch hat er ein großes Verdienst um seine Zeit wie um die Nachwelt.

Denn alle Hindernisse, welche der Societät im Wege stehen, sucht er in's Klare zu bringen und zu beseitigen; und gewiß hat er dazu beigetragen, daß manche Neigung erhöht und manches Vorurtheil außz gelöscht worden. Was uns betrifft, so lernen wir den Gang der Gesellschaft, ihre Lage, ihre Grundsfäße, ihren Geist und Sinn auß ihm recht wohl tennen. Ihre Handlungsweise nach innen, ihre Vers

hältnisse nach außen, die Vorstellung, die sich das Publicum von ihren Mitgliedern machte, was man ihr entgegensetzte, was sie für sich anzusühren hatte, das alles liegt in dem Werke theils klar und un= bewunden außgedrückt, theils rednerisch künstlich an= 5 gedeutet und versteckt.

Glaubt man auch manchmal eine sachwalterische Declamation zu hören, so müßten wir uns doch sehr irren, wenn nicht auch öfters eine Jronie durchschiene, daß er nämlich die Societät wegen verschiedener 10 Tugenden preis't, nicht sowohl weil sie solche besitzt, als weil sie solche zu erwerben denken soll.

Der Berfasser zeigt durchaus einen heitern lebshaften Geift, ein vordringendes leidenschaftliches Gesmüth. Er hat seine Materie recht wohl inne, schreibt 15 aber nur mit laufender Feder, im Gefühl, daß ihm sein Borhaben leidlich gelingen musse.

Gine bessere Übersetzung als die französische ist, hätte er auf alle Fälle verdient.

### Thomas Birch.

History of the Royal Society of London. Vier Bände in Quart, der erste von 1666.

Dieses Werk ist eigentlich nur ein Abdruck der Protokolle der Societätssessionen bis 1687, und wenn wir den erst genannten Sprat als einen Sachwalter 25

ansehen und seine Arbeit nur mit einigem Mißtrauen nuten; so sinden wir dagegen hier die schätzbarsten und untrüglichsten Documente, welche, indem sie alle Berhandlungen der Sessionen unschuldig und trocken anzeigen, und über das was geschehen den besten Aufschluß geben. Aus ihnen ist die zerstückelte Manier zu erkennen, womit die Societät nach ihrer überzzeugung versuhr und die Wissenschaften verspätete, indem sie für ihre Besörderung bemüht war.

### 10 Philosophische Transactionen.

Diese sind das Archiv dessen was man bei ihr niederlegte. Hier sindet man Rachrichten von den Unternehmungen, Studien und Arbeiten der Forscher in manchen bedeutenden Weltgegenden. Dieses all= 15 gemein bekannte Werk hat nach und nach für die Freunde der Wissenschaft einen unschätzbaren Werth erhalten. Denn obgleich jedes zufällige und empirische Sammeln ansangs nur verwirrt und die eigentliche wahre Kenntniß verhindert, so stellt sich, wenn es nur immer sortgesetzt wird, nach und nach die Methode von selbst her, und das was ohne Ordnung ausbewahrt worden, gereicht dem der zu ordnen weiß, zum größten Vortheile. Ungewiffe Anfänge
ber
Societät.

Der Ursprung wichtiger Begebenheiten und Erzgeugnisse tritt sehr oft in eine undurchdringliche smythologische Nacht zurück. Die Anfänge sind unzscheinbar und unbemerkt und bleiben dem künstigen Forscher verborgen.

Der patriotische Engländer möchte den Ursprung der Societät gern früh festsehen, aus Eisersucht gegen 10 gewisse Franzosen, welche sich gleichzeitig zu solchem Zwecke in Paris versammlet. Der patriotische Londner gönnt der Universität Oxford die Ehre nicht, als Wiege eines so merkwürdigen Instituts gerühmt zu werden.

Man setzt daher ihre frühsten Anfänge um das Jahr 1645 nach London, wo sich namhaste Natursfreunde wöchentlich einmal versammelten, um mit Ausschließung aller Staatss und Religionsfragen, welche in der unglücklichen Zeit des bürgerlichen 20 Kriegs die Nation leidenschaftlich beschäftigten, sich über natürliche Dinge zu unterhalten. Bohle soll dieser Zusammenkünste, unter dem Namen des unssichtbaren oder philosophischen Collegiums, in seinen Briesen gedenken.

In den Jahren 1648 und 49 entstand zu Oxford ein ähnlicher Kreis, den die von London dahin versietzten Glieder jener ersten Gesellschaft entweder versanlaßten oder erweiterten. Auch hier versammeltes man sich, um durch Betrachtung der ewig gesetzmäßigen Natur sich über die gesetzlosen Bewegungen der Menschen zu trösten oder zu erheben.

Die Universitäten zu Cambridge und Oxford hatten sich, als Verwandte der bischöflichen Kirche, treu zu dem König gehalten und deßhalb von Cromwell und der republicanischen Partei viel gelitten. Nach der Hinzichtung des Königs 1649 und dem vollkommenen Siege der Gegenpartei hatten die an beiden Akademien versammelten Gelehrten alle Ursache still zu bleiben. Sie hielten sich an die unschuldige Natur sest, verbannten um so ernstlicher aus ihren Zusammenkünsten alle Streitigkeiten sowohl über politische als religiöse Gegenstände, und hegten bei ihrer reinen Liebe zur Wahrsheit ganz im Stillen zene Abneigung gegen Schwärmerei, religiöse Phantasterei, daraus entspringende Weissaungen und andre Ungeheuer des Tages.

So lebten fie zehn Jahre nebeneinander, kamen anfangs öfter, nachher aber seltner zusammen, wobei ein jeder das was ihn besonders interessirte, das worauf er bei seinen Studien unmittelbar gestoßen, treulich den Übrigen mittheilte, ohne daß man deß= halb an eine äußere Form oder an eine innere Ord= nung gedacht hätte.

Der größte Theil der Mitglieder dieser Oxsorder Gesellschaft ward 1659 nach London zurück und in verschiedene Stellen geseht. Sie hielten immersort mit hergebrachter vertraulicher Gewohnheit aneinander, versammelten sich regelmäßig jeden Donnerstag in Gresham College, und es dauerte nicht lange, so traten manche Londoner Natursorscher hinzu, darunter sich mehrere aus dem hohen und niedern Abel befanden.

Beide Classen des englischen Adels waren mit w zeitlichen Gütern reichlich gesegnet. Der hohe Abel besaß von Alters her große Güter und Bequemlichteiten, die er stets zu vermehren im Fall war. Der niedere Adel war seit langer Zeit genöthigt worden, gut hauszuhalten und seine Glücksumstände zu verbessern, indem ihn zwei Könige, Jacob und Karl, auf seinen Gütern zu wohnen und Stadt- und Hosleben zu meiden angehalten hatten. Biele unter ihnen waren zur Natursorschung aufgeregt und konnten sich mit Ehren an die neuversammelten Gelehrten anschließen.

Nur kurze Zeit wurde der Wachsthum, die Mittheilung dieser Gesellschaft gestört, indem bei den Unruhen, welche nach der Abdankung von Cromwells Sohn entstanden, ihr Versammlungsort in ein Solau daten Duartier verwandelt ward. Doch traten sie 1660 gleich wieder zusammen, und ihre Anzahl verunehrte sich.

diefe funfge die E s wöche fibent guneh daran genue

gen, sine Män 15 er ih bieter die f

n

20 Wif bist nati Bif

"Bis jur Berbindung der beiben Saufer Bort und Lancafter wurden alle Rrafte unferes Landes ju hauslichen Rriegen zwischen dem Ronig und bem Abel, ober zu wuthenden Rampfen zwifden jenen beiden getrennten Familien verwendet, wenn nicht : irgend einmal ein muthiger Fürft ihre Rrafte ju fremden Eroberungen zu gebrauchen wußte. Die zwei Rofen waren in der Perfon des Königs Heinrich des VII. vereinigt, beffen Regierung, wie feine Gemuthsart, heimlich, ftreng, eifersuchtig, geizig, aber dabei fieg- 10 reich und weise war. Wie wenig aber diefe Zeit fich ju neuen Entdeckungen vorbereitet fand, fieht man daraus, wie gering er bas Anerbieten des Chriftoph Columbus ju fchaten wußte. Die Regierung Beinreichs des VIII. war kräftig, kühn, prächtig, freigebig 19 und gelehrt, aber die Beränderung der Religion trat ein und dieg allein war genug den Beift ber Menfchen zu befchäftigen."

"Die Regierung Königs Eduard des VI. war unruhig wegen des Zwiespalts derer die während seiner w Minderjährigkeit regierten, und die Kürze seines Lebens hat uns sener Früchte beraubt, die man nach den bewundernswerthen Anfängen dieses Königs hoffen konnte. Die Regierung der Königin Maria war schwach, melancholisch, blutdürstig gegen die Protestanten, verdunkelt durch eine fremde Heirath und unglücklich durch den Berlust von Calais. Dagegen war die Regierung der Königin Elisabeth lang, trium glorre länder der il s fann. fest; erweit etwas nicht 10 liche inden

15 in a fonen bes & feit Stre

feiten

nicht

mon Far werl 25 Just feit Lidjo

ber

bie gewöhnliche Weise der Könige, ja sogar über den Fleiß der besten Künstler erhob. Aber ach! er wurde von den Studien, von Ruhe und Frieden hinweg zu der gefährlichern und rühmlichern Lausbahn des Märtyrers berusen."

"Die letten Zeiten des bürgerlichen Ariegs und ber Berwirrung haben, jum Erfat jenes unendlichen Jammers, den Bortheil hervorgebracht, daß fie die Beifter ber Menschen aus einem langen Behagen, aus einer mußigen Rube herausriffen und fie thätig, w fleißig und neugierig machten. Und gegenwärtig, feit der Rudtehr des Königs, ift die Berblendung vergangener Jahre mit dem Jammer der letten ver= schwunden. Die Menschen überhaupt find mude der Überbleibsel des Alterthums und gefättigt von Reli= 15 gionsftreitigfeiten. Ihre Augen find gegenwärtig nicht allein offen und bereitet gur Arbeit; fondern ihre Bande find es auch. Man findet jego ein Berlangen, eine allgemeine Begierde nach einer Wiffenschaft, die friedlich, nüglich und nährend sei und nicht wie die 20 ber alten Secten, welche nur schwere und unverdau= liche Argumente gaben, oder bittere Streitigkeiten ftatt Nahrung, und die, wenn der Beift des Menschen Brod verlangte, ihm Steine reichten, Schlangen ober Gift."

## Außere Bortheile ber Societät.

Der Theilnahme des Königs folgte sogleich die 5 der Prinzen und reichen Barone. Nicht allein Gelehrte und Forscher, sondern auch Praktiker und Techniker mußten sich für eine solche Anstalt bemühen. Weit ausgebreitet war der Handel; die Gegenstände desselben näher kennen zu lernen, neue Erzeugnisse fremder Weltgegenden in Umlauf zu bringen, war der Vortheil sämmtlicher Kausmannschaft. Wißbegierigen Reisenden gab man lange Register von Fragen mit; eben dergleichen sendete man an die englischen Residenten in den fernsten Ansiedelungen.

Gar balb drängte sich nunmehr von allen Seiten das Merkwürdige herzu. Durch Beantwortung jener Fragen, durch Einsendung von Instrumenten, Büchern und andern Seltenheiten ward die Gesellschaft jeden Tag reicher und ihre Einwirkung bebeutender.

Innere Mängel der Societät.

Bei allen diesen großen äußeren Bortheilen war auch manches das ihr widerstand. Am meisten schabete ihr die Furcht vor jeder Art von Autorität. Sie konnte daher zu keiner innern Form gelangen, zu keiner zweckmäßigen Behandlung desjenigen was sie besaß und was sie sich vorgenommen hatte.

Durch Bacons Unlag und Anftog mar ber Ginn " der Beit auf das Reale, das Birkliche gerichtet morben. Diefer außerordentliche Mann hatte das große Berdienft, auf die gange Breite der naturforichung aufmertfam gemacht zu haben. Bei einzelnen Grfahrungen drang er auf genaue Beobachtung der Be- 15 dingungen, auf Erwägung aller begleitenden Ilmftande. Der Blid in die Unendlichfeit der Ratur war geöffnet und zwar bei einer Nation, die ihn sowohl nach innen als nach außen am lebhafteften und weitesten umberwenden tonnte. Gehr viele fanden w eine leidenschaftliche Freude an folden Berfuchen, welche die Erfahrungen wiederholten, ficherten und mannichfaltiger machten; andere ergetten fich bingegen an der nachften Musficht auf Anwendung und Rugen.

Wi Leicht

man ( Theori

s Anden feltsan gleich

neue e

auf ar

Gefini die Gi

fpruch vor al

15 nur b man

> wie d neben Berbi

fahen daß f der S

Körpe 25 erfuni und i

zu ge

gewann die Oberhand, und man glaubte noch immer, wenn man ein Gefolgertes ausgesprochen hatte, daß man den Gegenftand, die Erscheinung ausspreche.

Indem man aber mit Furcht und Abneigung sich gegen jede theoretische Behandlung erklärte, so behielt 5 man ein großes Zutrauen zu der Mathematik, deren methodische Sicherheit in Behandlung körperlicher Dinge ihr, selbst in den Augen der größten Zweisler, eine gewisse Realität zu geben schien. Man konnte nicht läugnen daß sie, besonders auf technische Pro= 10 bleme angewendet, vorzüglich nützlich war, und so ließ man sie mit Ehrsucht gelten, ohne zu ahnden daß, indem man sich vor dem Ideellen zu hüten suchte, man das Ideelste zugelassen und beibehalten hatte.

So wie das was eigentlich Methode sei, den Augen 15 der Gesellen sast gänzlich verborgen war, so hatte man gleichfalls eine sorgliche Abneigung vor einer Methode zu der Ersahrung. Die Unterhaltung der Gesellschaft in ihren ersten Zeiten war immer zu= fällig gewesen. Was die einen als eigenes Studium 20 beschäftigte, was die andern als Neuigkeit interessirte, brachte jeder unaufgesordert und nach Belieben vor. Eben so blieb es nach der übrigens sehr förmlich ein= gerichteten Constitution. Zeder theilt mit was gerade zusällig bereit ist. Erscheinungen der Naturlehre, 25 Körper der Naturgeschichte, Operationen der Technik, alles zeigt sich bunt durch einander. Manches Un= bedeutende, anderes durch einen wunderbaren Schein

Interessirende, anderes bloß Curiose sindet Plat und Aufnahme; ja sogar werden Bersuche mitgetheilt aus deren nähern Umständen man ein Geheimniß macht. Man sieht eine Gesellschaft ernsthafter würdiger Dänner, die nach allen Richtungen Streiszige durch das Feld der Naturwissenschaft vornehmen, und weil sie das Unermeßliche desselben anerkennen, ohne Plan und Maßregel darin herumschweisen. Ihre Sessionen sind öfters Quodlibets, über die man sich des Lächelns, 10 ja des Lachens nicht enthalten kann.

Die Angst der Societät vor irgend einer rationel= len Behandlung war so groß, daß sich niemand getraute auch nur eine empirische Abtheilung und Ordnung in das Geschäft zu bringen. Man durfte nur bie verschiedenen Classen der Gegenstände, man durfte Physik, Naturgeschichte und Technik von einander trennen und in diesen die nothwendigsten Unterabtheilungen machen, sodann die Einrichtung tressen, daß in jeder Session nur Ein Fach bearbeitet werden sollte; so war der Sache schon sehr geholsen.

Porta hatte schon hundert Jahre vorher die physitalischen Phänomene in Rubriken vorgetragen. Man konnte dieses Buch bequem zum Grunde legen, das alte Wunderbare nach und nach sichten und außzlöschen, das in der Zwischenzeit Erfundene nachtragen, sodann das jedesmal bei der Societät Vorkommende auß den Protokollen an Ort und Stelle eintragen; so entging man wenigstens der größten Verwirrung

und war sicher, daß sich nichts versteckte ober verlor, wie es z. B. mit Mahow's Ersahrungen ging, von welchen die Societät Notiz hatte, sie aber vernachelässigte und freilich das Genauere nicht ersuhr, weil sie den von Hooke zum Mitglied vorgeschlagenen s Mahow nicht aufnahm.

In seiner neuen Atlantis hatte Bacon für das naturforschende Salomonische Collegium einen unsgeheuern romantischen Palast mit vielen Flügeln und Pavillons gebaut, worin sich denn wohl auch mancher 10 äußerst phantastische Saal besand. Diese Andeutunsgen konnten freilich einer Gesellschaft, die im wirkslichen Leben entsprang, wenig Bortheil gewähren; aber bestimmt genug hatte er am Ende jener Dichtung die Nothwendigkeit ausgesprochen, die verschiedenen 15 Functionen eines solchen Unternehmens unter mehrere Personen zu theilen, oder wenn man will, diese Functionen als von einander abgesondert, aber doch immer in gleichem Werthe neben einander fortschreitend zu betrachten.

"Wir haben zwölf Gesellen, sagte er, um uns Bücher, Materialien und Vorschriften zu Experi= menten anzuwerben. Drei haben wir, welche alle Versuche, die sich in Büchern sinden, zusammen= bringen; drei welche die Versuche aller mechanischen 25 Künste, der freien und praktischen Wissenschaften, die noch nicht zu einer Einheit zusammengestossen, sam= meln. Wir haben drei, die sich zu neuen Versuchen

anschicken, wie es ihnen nüplich zu sein scheint; drei welche die Erfahrungen aller diefer ichon Genannten in Rubriten und Tafeln aufftellen, daß der Geift zu Beobachtungen und Schlüffen fie defto bequemer bor s sich finde. Drei haben wir, welche diese fammtlichen Berfuche in dem Sinne ansehen, daß fie daraus solche Erfindungen ziehen, die jum Gebrauche des Lebens und zur Ausübung bienen; bann aber brei, bie nach vielen Zusammenkunften und Rathschluffen der Gefell= 10 schaft, worin das Vorhandene durchgearbeitet worden, Sorge tragen, daß nach dem was schon vor Augen liegt, neue, tieser in die Natur dringende Bersuche eingeleitet und angestellt werden; dann drei, welche folche aufgegebene Experimente ausführen und von 15 ihrem Erfolg Nachricht geben. Zulett haben wir drei, die jene Erfindungen und Offenbarungen der Natur durch Bersuche zu höheren Beobachtungen, Axiomen und Aphorismen erheben und befördern, welches nicht anders als mit Beirath der fammt= 20 lichen Gesellschaft geschieht."

Bon dieser glücklichen Sonderung und Zusammenstellung ist teine Spur in dem Verfahren der Societät,
und eben so geht es auch mit ihren nach und nach
sich anhäusenden Besitzungen. Wie sie jeden Ratur=
25 freund ohne Unterschied des Ranges und Standes sür
societätsfähig erklärt hatte, eben so bekannt war es,
daß sie alles was sich nur einigermaßen auf Natur
bezog, annehmen und bei sich ausbewahren wolle.

Bei der allgemeinen Theilnahme die sie erregte, sond sich ein großer Zusluß ein, wie es bei allen empirischen Anhäufungen und Sammlungen zu geschehn pslegt. Der König, der Adel, Gelehrte, Ökonomen, Meisende, Kaufleute, Handwerker, alles drängte sich zu, mit Gaben und Merkwürdigkeiten. Aber auch hier scheint man vor irgend einer Ordnung Scheu gehabt zu haben, wenigstens sieht man in der frühem Zeit keine Anstalt ihre Borräthe zu rangiren, Kotalogen darüber zu machen und dadurch auf Bollständigsteit auch nur von ferne hinzudeuten. Will man sie durch die Beschränktheit und Unsicherheit ihres Locals entschuldigen, so lassen wir diesen Einwurf nur zum Theil gelten: denn durch einen wahren Ordnungsgest wären diese Hindernisse wohl zu überwinden gewesen.

Jede einseitige Maxime muß, wenn sie auch zu gewissen Iwecken tauglich gefunden wird, sich zu andern unzulänglich, ja schädlich erzeigen. Sprat mag mit noch so vieler Beredtsamkeit den Borsch der Gesellschaft, nicht zu theoretissiren, nicht zu methebissen, nicht zu ordnen, rühmen und vertheidigen. hinter seinen vielen Argumenten glaubt man nur sein böses Gewissen zu entdecken; und man darf nur seinige Jahre versolgen, so sieht man, daß sie die aus ihrer Maxime entspringenden Mängel gar wohl nach und nach bemerkt und bagegen, jedoch leider unzustängliche, Anordnungen macht.

Die Er porgelegt, gezeigt we Folgen an 5 Borbeigehe ichen Fal Dingen a neigung, hier nicht 10 verlangt nichts zui vergeffen. hatte, ut nicht aus 15 Magitab werden ?

Biell

Liche Bro

Ungewiß

entipring

angeführ

20 Mangel

Mängel bie in ber Umgebung und in ber Zeit liegen.

Von manchem was sich einem regelmäßigen und glücklichen Fortschritt der Societät entgegensette, haben wir freilich gegenwärtig kaum eine Ahndung. 5 Man hielt von Seiten der Menge, und zwar nicht eben gerade des Pöbels, die Naturwissenschaften und besonders das Experimentiren auf mancherlei Weise für schädlich, schädlich der Schullehre, der Erziehung, der Religion, dem praktischen Leben und was der= 10 gleichen Beschränktheiten mehr waren.

Ingleichen stellen wir uns nicht vor, wenn wir von jenen englischen Experimentalphilosophen so vieles lesen, wie weit man überhaupt zu Ende des siebzehnten Jahrhunderts noch im Experimentiren zurück= 15 stand. Bon der alchymistischen Zeit her war noch die Lust am Geheimniß geblieben, von welchem man bei zunehmender Technik, bei'm Eingreisen des Wissens in's Leben, nunmehr manche Vortheile hoffen konnte. Die Werkzeuge mit denen man operirte, waren noch döchst unvollkommen. Wer sieht dergleichen Instrumente aus jener Zeit in alten physikalischen Rüstzkammern und ihre Unbehülslichseit nicht mit Verzwunderung und Bedauern.

Das größte Übel aber entsprang aus einer ge= 25

wissen Berfahrungsart selbst. Man hatte kaum ben Begriff, daß man ein Phänomen, einen Bersuch auf seine Elemente reduciren könne; daß man ihn zergliedern, vereinfachen und wieder vermannichfaltigen müsse, um zu erfahren, wohin er eigentlich deute. Die fleißigsten Beobachter der damaligen Zeit geben Anlaß zu dieser Reslexion, und Newtons Theorie hätte nicht entstehen können, wenn er für diese Hauptmaxime, die den Experimentirenden leiten soll, irgend einen Sinn gehabt hätte. Man ergriff einen verwickelten Versuch und eilte sogleich zu einer Theorie die ihn unmittelbar erklären sollte; man that gerade das Gegentheil von dem was man in Mund und Wappen führte.

### Robert Hoofe.

15

Hoote, der Experimentator und Secretär der Societät, war in demselben Falle, und ob ihm gleich die Gesellschaft manches schuldig ift, so hat ihr doch sein Charakter viel Rachtheil gebracht. Er war ein lebhafter, unruhig thätiger Mann, von den außgebreitetsten Kenntnissen; aber er wollte auch nichts für neu oder bedeutend gelten lassen, was irgend angebracht und mitgetheilt wurde. Er glaubte es entweder selbst schon zu kennen, oder etwas anderes und Bessers zu wissen.

bebeutende wiffenschaf

So viel er auch that, ja im Einzelnen durcharbeitete, so war er doch durchaus unstät und wurde es noch mehr durch seine Lage, da die ganze Erfahrungsmasse auf ihn eindrang und er, um ihr gewachsen zu sein, seine Kräfte bald dahin, bald dorthin wenden mußte. Dabei war er zerstreut, nachlässig in seinem Amte, obgleich auf seinem eigenen Wege immer thätig.

Biele Zahre müht sich die Societät vergebens mit ihm ab. Sehr ernstlich wird ihm auserlegt: er soll vergelmäßig Versuche machen, sie vorher anzeigen, in den folgenden Sessionen wirklich darlegen; wobei die gute Societät freilich nicht bedenkt, daß Sessionen nicht dazu geeignet sind, Versuche anzustellen und sich von den Erscheinungen vollständig zu überzeugen. Weie ihnen denn auch einmal ein Vogel den Gesallen nicht thun will, unter der Mayow'schen Glocke, ehe die Versammlung außeinander geht, zu sterben.

Ahnliche Fälle benutt Hooke zu allerlei Ausflüchten. Er gehorcht nicht, ober nur halb; man verkümmert ihm seine Pension, er wird nicht gesügsamer,
und wie es in solchen Fällen geht, man ermüdet streng
zu sein, man bezahlt ihm zuletzt aus Gunst und Nachsicht seine Rückstände auf einmal. Er zeigt eine Anwandlung von Besserung, die nicht lange dauert, und s
die Sache schleppt sich ihren alten Gang.

So sah es mit der innern Berfaffung eines Berichtshofes aus, bei deffen Entscheidung über eine s Unter arbeiten, Menschen Die e bringen e 10 zu fragen werde. Centwickelt trifft, so Menschen 15 dankbar so einer bild, dar findet, so

waltjam

Die

behutjam

Experime

gen; abe

20 hunderte

Irrthümer welche sie begehen, sind gering. Ihr Wahres fügt sich zu dem anerkannten Richtigen oft unbemerkt, oder geht verloren; ihr Falsches wird nicht aufgenommen, oder wenn es auch geschieht, verslischt es leicht.

Bu ber ersten dieser Classen gehört Newton, zu ber zweiten die besseren seiner Gegner. Er irrt und zwar auf eine entschiedene Weise. Erst sindet er seine Theorie plausibel, dann überzeugt er sich mit Überzeilung, ehe ihm deutlich wird, welcher mühseligen 10 Kunstgriffe es bedürsen werde, die Anwendung seines hypothetischen Apergus durch die Ersahrung durchzusühren. Aber schon hat er sie öffentlich ausgessprochen, und nun versehlt er nicht alle Gewandtheit seines Geistes auszubieten, um seine These durchzussssehn, under mit unglaublicher Kühnheit das ganz Absurde als ein ausgemachtes Wahre der Welt in's Angesicht behauptet.

Wir haben in der neuern Geschichte der Wissen=
schaften einen ähnlichen Fall an Thich de Brahe. 20
Dieser hatte sich gleichsalls vergriffen, indem er das Ubgeleitete für das Ursprüngliche, das Untergeordnete für das Herrschende in seinem Weltspstem gestellt hatte. Auch er war zu geschwind mit dieser unhalt= baren Grille hervorgetreten; seine Freunde und gleich= 25 zeitigen Berehrer schreiben in ihren vertraulichen Briesen darüber ganz unbewunden und sprechen deut= lich aus, daß Thicho, wenn er nicht schon sein System publicirt und eine Zeit lang behauptet hätte, das Copernikanische wahrscheinlich annehmen und dadurch der Wissenschaft großen Dienst leisten würde; dahingegen nunmehr zu fürchten sei, daß er den Himmel söfter nach seiner Lehre ziehen und biegen werde.

Schon die Zeitgenoffen und Mitarbeiter Thcho's befreiten sich von seiner ängstlichen verwirrenden Meinung. Aber Newton theilte seine Überzeugung, so wie seine Hartnäckigkeit, seinen Schülern mit, und wer den Parteigeist kennt, wird sich nicht verwundern, daß diese keine Augen und Ohren mehr haben, sondern das alte Credo immerfort wiederholen, wie es ihnen der Meister eingelernt.

Der Charakter, die Fähigkeiten, das Benehmen, bie Schicksale seiner Gegner, können nur im Einzelnen vorgetragen werden. Zum Theil begriffen sie nicht worauf es ankam, zum Theil sahen sie den Irrthum wohl ein; hatten aber weder Krast, noch Geschick, noch Opportunität ihn zu zerstören.

20 Wir sinden 1666 Newton als Studirenden zu Cambridge, mit Verbesserung der Telestope und mit prismatischen Versuchen zu diesem Zweck beschäftigt, wobei er seine Farbentheorie bei sich sestset. Von ihm selbst haben wir hierüber drei Arbeiten, auß welchen wir seine Denkweise übersehen, dem Gange den er genommen, folgen können.

## Lectiones Opticae.

Nachbem er 1667 Magister, 1669 Professor der Mathematik an Barrow's Stelle geworden, hält er in diesem und den beiden folgenden Jahren der studirenden Jugend Borlesungen, in welchen er das sPhysische der Farbenphänomene durch mathematische Behandlung soviel als möglich an daszenige heranzuziehen sucht, was man von ihm in seiner Stelle erwartet. Er arbeitet diese Schrift nachher immer weiter aus, läßt sie aber liegen, so daß sie erst nach 10 seinem Tode 1729 gedruckt wird.

## Brief an ben Secretär ber Londner Societät.

Im Jahre 1671 wird er Mitglied der Londner 15 Societät und legt ihr sein neues katoptrisches Teleskop vor und zugleich seine Farbentheorie, aus welcher gefolgert wird, daß die dioptrischen Fernröhre nicht zu verbessern seien.

Dieser Brief eigentlich beschäftigt uns hier, weil 20 Newton den Gang den er genommen sich von seiner Theorie zu überzeugen, darin ausführlich erzählt, und weil er überhaupt hinreichend ware, uns einen vollkommenen Begriff von der Newtonischen Lehre zu geben.

An diesen Brief schließen sich auch die ersten Ginwürfe gegen die Newtonische Lehre, welche nebst den 5 Antworten des Berfassers bis 1676 reichen.

## Die Optit.

Seit gedachtem Jahre läßt sich Newton in weiter teine Controvers ein, schreibt aber die Optik, welche 1705 herauskommt, da seine Autorität am höchsten 10 gestiegen und er zum Präsidenten der Societät ernannt war. In diesem Werke sind die Ersahrungen und Versuche so gestellt, daß sie allen Einwendungen die Stirn bieten sollen.

Um nunmehr dasjenige worauf es bei der Sache 15 ankommt, hiftorisch deutlich zu machen, mussen wir einiges aus der vergangenen Zeit nachholen.

Die Wirkung der Refraction war von den ältesten Zeiten her bekannt, ihre Verhältnisse aber, bis in das sechzehnte Jahrhundert, nur empirisch bestimmt. Snellius entdeckte das Gesetliche daran und bediente sich zur Demonstration des subjectiven Versuchs, den wir mit dem Namen der Hebung bezeichnet haben. Andere wählten zur Demonstration den objectiven

Bersuch, und das Kunftwort Brechung wird davon ausschließlich gebraucht. Das Berhältniß der beiden Sinus des Einfalls = und Brechungswinkels wird rein ausgesprochen, als wenn kein Nebenumstand da= bei zu beobachten wäre.

Die Refraction kam hauptsächlich bei Gelegensheit der Fernröhre zur Sprache. Diejenigen die sich mit Teleskopen und deren Berbesserung beschäftigten, mußten bemerken, daß durch Objectivgläser die auß Rugelschnitten bestehen, daß Bild nicht rein in einen vo Punct zu bringen ist, sondern daß eine gewisse Abswichung statt sindet, wodurch daß Bild undeutlich wird. Man schrieb sie der Form der Gläser zu und schlug deskwegen hyperbolische und elliptische Oberstächen vor.

So oft von Refraction, besonders seit Antonius De Dominis, die Rede ist, wird auch immer der Farbenerscheinung gedacht. Man ruft bei dieser Geelegenheit die Prismen zu Hülfe, welche das Phänomen so eminent darstellen. Als Newton sich mit Ber= 20 besserung der Telestope beschäftigte und, um jene Aberration von Seiten der Form wegzuschaffen, hyper= bolische und elliptische Gläser arbeitete, untersuchte er auch die Farbenerscheinung und überzeugte sich, daß diese gleichfalls eine Art von Abweichung sei wie 25 jene, doch von weit größerer Bedeutung, dergestalt daß jene dagegen gar nicht zu achten sei, diese aber, wegen ihrer Größe, Beständigkeit und Untrennbarkeit

von der Refraction, alle Verbefferung der dioptrischen Telestope unmöglich mache.

Bei Betrachtung dieser die Refraction immer begleitenden Farbenerscheinung fiel hauptsächlich auf, baß ein rundes Bild wohl seine Breite behielt, aber in der Länge zunahm. Es wurde nunmehr eine Erklärung gesordert, welche im siedzehnten Jahrhundert oft bersucht worden, niemanden aber gelungen war.

Newton scheint, indem er eine solche Erklärung 10 aufsuchte, sich gleich die Frage gethan zu haben: ob die Ursache in einer innern Eigenschaft des Lichts, oder in einer äußern Bedingtheit desselben zu suchen sei? Auch läßt sich aus seiner Behandlung der Sache, wie sie uns bekannt worden, schließen, daß er sich 15 sehr schnell für die erstere Meinung entschieden habe.

Das erfte was er also zu thun hatte, war, die Bedeutsamkeit aller äußern Bedingungen, die bei dem prismatischen Bersuche vorkamen, zu schwächen, oder ganz zu beseitigen. Ihm waren die Überzeugungen seiner Borgänger wohl bekannt, welche eben diesen äußern Bedingungen einen großen Werth beigelegt. Er führt ihrer sechs auf, um eine nach der andern zu verneinen. Wir tragen sie in der Ordnung vor wie er sie selbst aufführt, und als Fragen wie er sie gleichfalls gestellt hat.

Erfte Bedingung. Trägt die verschiedene Dicke bes Glases zur Farbenerscheinung bei?

Diese hier nur im Allgemeinen und Unbeftimmten

aufgestellte Frage ward eigentlich dadurch veranlaßt: Antonius De Dominis, Kircher und andere hatten geglaubt, indem sie das Gelbe durch die Spize des brechens den Wintels oder näher an ihm, das Blaue aber zu oberst, wo das Prisma mehrere Masse hat, hervorsgebracht sahen, es sei die größere oder geringere Stärte des Glases Ursache der Farbenverschiedenheit. Sie hätten aber nur dürsen bei'm Gebrauch eines größeren Prismas dasselbe von unten hinauf, oder von oben herunter, nach und nach zudecken, so würden sie gesehen 10 haben, daß an jeder mittleren Stelle jede Farbe entsstehen kann. Und Newton hatte also ganz Recht, wenn er in diesem Sinne die Frage mit Nein beantwortet.

Doch haben weder er noch seine Nachfolger auf ben wichtigen Umstand ausmerksam gemacht, daß die 15 Stärke oder die Schwäche des Mittels überhaupt, zwar nicht zur Entstehung der verschiedenen Farben, aber doch zum Wachsthum oder zur Verminderung der Erscheinung sehr viel beitrage, wie wir am gehörigen Orte umständlich ausgeführt haben. (E. 209—217.) 20 Diese Bedingung ist also keineswegs als vollkommen beseitigt anzusehen, sie bleibt vielmehr in einem Sinne, an den man freilich damals nicht gedacht, als höchst bedeutend bestehen.

Zweite Bedingung. In wiefern tragen größere 25 oder kleinere Öffnungen im Fensterladen zur Gestalt der Erscheinung, besonders zum Berhältniß ihrer Länge zur Breite bei?

Rewton will auch diese Bedingung unbedeutend gefunden haben, welches sich auf keine Weise begreisen läßt, als daß man annimmt, er habe, indem er mit kleinen Prismen operirt, die Öffnungen im Fenstersladen nicht von sehr verschiedener Größe machen können. Denn obgleich das Verhältniß der Länge zur Breite, im prismatischen Bilde, von mancherlei Ursachen abhängt, so ist doch die Größe der Öffnung eine der hauptsächlichsten: denn je größer die Öffnung wird, desto geringer wird das Verhältniß der Länge zur Breite. Man sehe was wir hierüber im polemischen Theil (92) umständlich und genau ausgeführt haben. Diese zweite Frage wird also von uns auf das entschiedenste mit Ja beantwortet.

5 Dritte Bebingung. Tragen die Gränzen des Hellen und Dunklen etwas zur Erscheinung bei?

Das ganze Capitel unseres Entwurfs, welches die Farben abhandelt, die bei Gelegenheit der Refraction entstehen, ist durchaus bemüht zu zeigen, daß eben 20 die Gränzen ganz allein die Farbenerscheinung hervorbringen. Wir wiederholen hier nur das Hauptmoment.

Es entspringt keine prismatische Farbenerscheinung, als wenn ein Bild verrückt wird, und es kann kein Bild ohne Gränze sein. Bei dem gewöhnlichen prismatischen Bersuch geht durch die kleinste Öffnung das ganze Sonnenbild durch, das ganze Sonnenbild wird verrückt; bei geringer Brechung nur an den Rändern, bei skärkerer aber völlig gefärbt.

3

Durch welche Art von Untersuchung jedoch Rewton sich überzeugt habe, daß der Gränze kein Einstuß auf die Farbenerscheinung zuzuschreiben sei, muß jeden der nicht verwahrlos't ist, zum Erstaunen, ja zum Entsehen bewegen, und wir fordern alle günstige und ungünstige Leser auf, diesem Puncte die größte Auf= merksamkeit zu widmen.

Bei jenem bekannten Bersuche, bei welchem das Prisma innerhalb der dunklen Kammer sich besindet, geht das Licht, oder vielmehr das Sonnenbild, zuerst wo durch die Öffnung und dann durch das Prisma, da denn auf der Tasel das farbige Spectrum erscheint. Nun stellt der Experimentator, um gleichsam eine Probe auf seinen ersten Bersuch zu machen, das Prisma hinaus vor die Öffnung und sindet in der 15 dunklen Kammer, vor wie nach, sein gefärbtes verslängertes Bild. Daraus schließt er, die Öffnung habe keinen Einsluß auf die Färbung desselben.

Wir fodern alle unsere gegenwärtigen und künf= tigen Gegner auf diese Stelle. Hier wird von nun 20 an um die Haltbarkeit oder Unhaltbarkeit des Newtoni= schen Systems gekämpst, hier, gleich am Eingange des Labyrinths und nicht drinnen in den verworrenen Irrgängen, hier, wo uns Newton selbst ausbewahrt hat, wie er zu seiner Überzeugung gelangt ist.

Wir wiederholen daher was schon oft von uns bidattisch und polemisch eingeschärft worden: bas gebrochene Licht zeigt keine Farbe als bis es begränzt ift; das Licht nicht als Licht, sondern insofern es als ein Bild erscheint, zeigt bei der Brechung eine Farbe, und es ist ganz einerlei, ob erst ein Bild entstehe das nachher gebrochen wird, oder ob eine Brechung vorgehe, innerhalb welcher man ein Bild begränzt.

Man gewöhne fich mit bem großen Wafferprisma ju operiren, welches uns gang allein über bie Sache einen vollkommnen Aufschluß geben kann, und man 10 wird nicht aufhören sich zu wundern, durch welch einen unglaublichen Tehlschluß fich ein fo vorzüglicher Mann nicht allein zu Anfang getäuscht, sondern ben Brrthum fo bei fich festwurzeln laffen, bag er wider allen Augenschein, ja wider beffer Wiffen und Ge= 15 wissen, in der Folge dabei verharrt und einen un= gehörigen Versuch nach dem andern ersonnen, um seine erfte Unaufmerksamkeit vor unaufmerksamen Schülern zu verbergen. Man sehe was von uns im polemi= fchen Theile, befonders jum zweiten Theil des erften 20 Buchs der Optik, umftändlicher ausgeführt worden, und erlaube uns hier ben Triumph ber guten Sache au feiern, den ihr die Schule, mit aller ihrer hals= starrigkeit, nicht lange mehr verkummern wird.

Jene drei nunmehr abgehandelten Fragepuncte 25 beziehen sich auf Äußerungen älterer Natursorscher. Der erste kam vorzüglich durch Antonius De Dominis, der zweite und dritte durch Kircher und Descartes zur Sprache. Außerdem waren noch andre Puncte zu beseitigen, andere äußere Bedingungen zu läugnen, die wir nun der Ordnung nach vorführen, wie fie Newton beibringt.

Bierte Bedingung. Sind vielleicht Ungleich= heiten und Fehler des Glases Schuld an der Er= 5 scheinung?

Noch in dem siebzehnten Jahrhunderte sind uns mehrere Forscher begegnet, welche die prismatischen Erscheinungen bloß für zufällig und regellos hielten. Newton bestand zuerst mit Macht darauf, daß sie 10 regelmäßig und beständig seien.

Wenn Ungleichheiten und Fehler bes Glases un=
regelmäßig scheinende Farben hervorbringen, so ent=
stehen sie doch eben so gut dem allgemeinen Gesetze
gemäß, als die entschiedenen des reinsten Glases: denn 18
sie sind nur Wiederholungen im Kleinen von der
größern Farbenerscheinung an den Kändern des Pris=
mas, indem jede Ungleichheit, jede undurchsichtige
Faser, jeder dunkle Punct als ein Vildchen anzusehen
ist, um welches her die Farben entstehen. Wenn also 20
die Haupterscheinung gesetzlich und constant ist, so
sind es diese Nebenerscheinungen auch; und wenn
Newton völlig Recht hatte, auf dem Gesetzlichen des
Phänomens zu bestehen, so beging er doch den großen
Fehler, das eigentliche Fundament dieses Gesetzlichen 25
nicht anzuerkennen.

Fünfte Bedingung. Sat das verschiedene Ginfallen der Strahlen, welche von verschiedenen Theilen ber Sonne herabkommen, Schuld an der farbigen Abweichung?

Es war freilich dieses ein Punct, welcher eine genaue Untersuchung verdiente. Denn kaum hatte man sich an der durch Hunghens bekannt gewordnen Entdeckung des Snellius, wodurch dem Einfallswinkel zu dem gebrochnen Winkel ein beständiges Verhältniß zugesichert worden, kaum hatte man sich daran erfreut und hierin ein großes Fundament zu künstigen Untersuchungen und Ausübungen erblickt, als nun Newton auf einmal die früher kaum geachtete farbige Aberration so sehr bedeutend sinden wollte. Die Geister hielten sest an jener Vorstellung, daß Incibenz und Vrechung in bestimmtem Verhältnisse stehen müsse, und die Frage war natürlich: ob nicht etwa auch bei dieser scheindar aus der Regel schreitenden Erscheinung eine verschiedene Incidenz im Spiele sei?

Newton wendete also hier ganz zweckmäßig seine mathematische Genauigkeit an diesen Punct und zeigte, so soviel wir ihn beurtheilen können, gründlich, obgleich mit etwaß zu viel Umständlichkeit, daß die Farben=erscheinung keiner diversen Incidenz zugeschrieben wer= den könne; worin er denn auch ganz Recht hat und wogegen nichts weiter zu sagen ist.

s Sechste Bedingung. Ob vielleicht die Strahlen nach der Refraction sich in krummen Linien fort= pflanzen und also das so seltsam verlängerte Bild hervorbringen? Durch Descartes und andre, welche zu mechanisichen Erklärungsarten geneigt waren, kam bei'm Lichte, bei'm Schall und bei andern schwer zu verstinnlichenden Bewegungen, das in mechanischen Fällen übrigens ganz brauchbare Beispiel vom Ballschlag sur Sprache. Weil nun der geschlagene Ball sich nicht in gerader Linie sondern in einer krummen bewegt, so konnte man nach jener globularen Borstellungsart denken, das Licht erhalte bei der Refraction einen solchen Schub, daß es aus seiner gerads 10 linigen Bewegung in eine krummlinige überzugehen veranlaßt werde. Gegen diese Vorstellungen argumenstirt und experimentirt Newton und zwar mit Recht.

Da nunmehr Newton diese sechs äußern Bedingungen völlig removirt zu haben glaubt, so schreitet 15
er unmittelbar zu dem Schlusse: es sei die Farbe
dem Licht nicht nur eingeboren, sondern die Farben
in ihren specifischen Zuständen seien in dem Licht als
ursprüngliche Lichter enthalten, welche nur durch die
Refraction und andre äußere Bedingungen mani= 20
sestirt, aus dem Lichte hervorgebracht und in ihrer
Uranfänglichkeit und Unveränderlichkeit nunmehr dar=
gestellt würden.

Daß an diesen bergestalt entwickelten und ent= beckten Lichtern keine weitere Beränderung vorgehe, 25 davon sucht er sich und andere durch das Experimen= tum Crucis zu überzeugen; worauf er denn in brei= zehn Propositionen seine Lehre mit allen Clauseln und Cautelen, wie sie hernach völlig stehen geblieben, vorträgt, und da er die Farben zuerst aus dem weißen Licht entwickelt, zuleht sich genöthigt sieht, bas weiße Licht wieder aus ihnen zusammenzusehen.

Dieses glaubt er vermittelst der Linse zu leisten, die er ohne weitre Boxbereitung einführt und sich für vollkommen befriedigt hält, wenn er das im Brennpunct ausgehobene farbige Bild für das wieder 10 zusammengebrachte, vereinigte, gemischte ausgeben kann.

Die Folgerung die er aus allem diesem zieht, ist sodann, daß es unnütz sei, sich mit Verbesserung der dioptrischen Fernröhre abzugeben, daß man sich vielmehr bloß an die katoptrischen halten müsse, wozu er eine neue Vorrichtung ausgesonnen.

Diese ersten Consessionen und Behauptungen Newtons wurden in jenem von uns angezeigten Briese an die königliche Societät der Wissenschaften gebracht, und durch die Transactionen öffentlich bekannt. Sie 20 sind das erste was von Newtons Lehre im Publicum erscheint und uns in manchem Sinne merkwürdig, besonders auch deßhalb, weil die ersten Einwendungen seiner Gegner vorzüglich gegen diesen Bries gerichtet sind.

25 Run haben wir gefehen, daß sein Hauptsehler darin bestanden, daß er jene Fragen, die sich haupts fächlich darauf beziehen: ob äußere Bedingungen bei der Farbenerscheinung mitwirken? zu schnell und übereilt beseitigt und verneint, ohne auf die näheren Umstände genauer hinzusehen. Deswegen haben wir ihm bei einigen Puncten völlig, bei andern zum Theil, und abermals bei andern nicht widersprechen müssen und können; und wir haben deutlich zu smachen gesucht, welche Puncte, und in wiesern sie haltbar sind oder nicht. Widerstrebt nun einer seiner ersten Gegner irrigerweise den haltbaren Puncten, so muß er bei der Controvers verlieren, und es entsteht ein gutes Vorurtheil für das Ganze; widerstrebt ein w. Gegner den unhaltbaren Puncten, aber nicht trästig genug und auf die unrechte Weise, so muß er wieder verlieren, und das Falsche erhält die Sanction des Wahren.

Schon in diesem Briefe, wie in allen Beantwor= 15 tungen die er gegen seine ersten Gegner richtet, findet sich jene von uns in der Polemik angezeigte Be= handlungsart seines Gegenstandes, die er auf seine Schüler fortgepflanzt hat. Es ist ein fortdauerndes Setzen und Ausheben, ein unbedingtes Aussprechen wund augenblickliches Limitiren, so daß zugleich alles und nichts wahr ist.

Diese Art, welche eigentlich bloß dialektisch ift und einem Sophisten ziemte, der die Leute zum Besten haben wollte, findet sich, so viel mir bekannt ge= 25 worden, seit der scholastischen Zeit wieder zuerst bei Newton. Seine Vorgänger, von den wiederauflebenden Wissenschaften an, waren, wenn auch oft beschränkt, boch immer treulich bogmatisch, wenn auch unzulängslich, boch redlich bidaktisch; Newtons Bortrag hins gegen besteht aus einem ewigen Hinterstzuwörderst, aus ben tollsten Transpositionen, Wiederholungen und Berschränkungen, aus dogmatisirten und didaktisirten Widersprüchen, die man vergeblich zu fassen strebt, aber doch zuleht auswendig lernt und also etwas wirklich zu besiehen glaubt.

Und bemerken wir nicht im Leben, in manchen andern Fällen: wenn wir ein falsches Aperçu, ein eigenes oder fremdes, mit Lebhaftigkeit ergreifen, so kann es nach und nach zur fixen Idee werden, und zuletzt in einen völligen partiellen Wahnsinn außarten, der sich hauptsächlich dadurch manifestirt, daß man nicht allein alles einer solchen Vorstellungsart Günstige mit Leidenschaft sestligt, alles zart Widersprechende ohne weiteres beseitigt, sondern auch das auffallend Entgegengesetzt zu seinen Gunsten auslegt.

Rewtons Berhältniß zur Societät.

20

Newtons Berdienste, die ihm schon als Jüngling eine bedeutende Lehrstelle verschafft, wurden durchaus höchlich geachtet. Er hatte sich im Stillen gebildet und lebte meift mit sich selbst und seinem Geiste: eine Art zu sein die er auch in spätern Zeiten fortsetzte. Er hatte zu mehreren Gliedern der königlichen Societät, die mit ihm beinahe von gleichem Alter war, beson- bers aber zu Oldenburg, ein sehr gutes Berhältniß. s

Oldenburg, aus Bremen gebürtig, Bremischer Consul in London, während des langen Parlaments, verließ seine öffentliche Stelle und ward Hosmeister junger Edelleute. Bei seinem Ausenthalte in Oxford ward er mit den vorzüglichsten Männern bekannt und werend, und als die Akademie sich bildete, Secretär derselben, eigentlich der auswärtigen Angelegenheiten, wenn Hooke die innern anvertraut waren.

Als Welt= und Geschäftsmann herangekommen war seine Thätigkeit und Ordnungsliebe völlig aus= 13 gebildet. Er hatte sehr ausgebreitete Verbindungen, correspondirte mit Ausmerksamkeit und Anhaltsamkeit. Durch ein kluges solgerechtes Bemühen beförderte vor= züglich er den Einstuß und Ruhm der königlichen Societät, besonders im Auslande.

Die Gesellschaft hatte kaum einige Zeit bestanden, als Newton in seinem dreißigsten Jahre darin auf= genommen wurde. Wie er aber seine Theorie in einen Kreis eingeführt, der alle Theorien entschieden ver= abscheute, dieses zu untersuchen ist wohl des Geschicht= 25 forschers werth.

Des Denkers einziges Befitthum find bie Gedanken, bie aus ihm felbft entspringen; und wie ein jebes

Aperçu was uns angehört, in unserer Natur ein besonderes Wohlbefinden verbreitet, so ist auch der Wunsch ganz natürlich, daß es andere als das unsrige anerkennen, indem wir dadurch erst etwas zu werden sicheinen. Daher werden die Streitigkeiten über die Priorität einer Entdeckung so lebhaft; recht genau bessehen sind es Streitigkeiten um die Existenz selbst.

Schon in früherer Zeit fühlte jeder die Wichtigteit dieses Punctes. Man konnte die Wissenschaften
10 nicht bearbeiten, ohne sich mehreren mitzutheilen, und
doch waren die Mehreren selten groß genug, um das
was sie empfangen hatten, als ein Empfangenes anzuerkennen. Sie eigneten sich das Verdienst selbst zu,
und man sindet gar manchen Streit wegen solcher
15 Präoccupationen. Galilei, um sich zu berwahren,
legte seine Entdeckungen in Anagrammen mit beigeschriebenem Datum bei Freunden nieder, und sicherte
sich so die Ehre des Besitzes.

Sobald Akademien und Societäten sich bilbeten, wurden sie die eigentlichen Gerichtshöfe, die dergleichen aufzunehmen und zu bewahren hatten. Man meldete seine Ersindung; sie wurde zu Protokoll genommen, in den Acten ausbewahrt, und man konnte seine Ansprüche darauf geltend machen. Hieraus sind in Engstand später die Patentbecrete entstanden, wodurch man dem Ersinder nicht allein sein geistiges Recht von Wissenschafts wegen, sondern auch sein ökonomisches von Staats wegen, zusicherte.

Bei der königlichen Societät bringt Newton eigent= lich nur sein neuersundenes katoptrisches Teleskop zur Sprache. Er legt es ihr vor und bittet, seine Rechte darauf zu wahren. Seine Theorie bringt er nur neben her und in dem Sinne heran, daß er den Werth s seiner teleskopischen Erfindung dadurch noch mehr be= gründen will, weil durch die Theorie die Unmöglich= keit, dioptrische Fernröhre zu verbessern, außer allen Zweisel gesett werden soll.

Die falsche Maxime der Societät, sich mit nichts 10 Theoretifchem zu befaffen, leidet hier fogleich Gefahr. Dan nimmt bas Newtonische Gingesendete mit Bohlwollen und Achtung auf, ob man fich gleich in teine nähere Untersuchung einläßt. Soote jedoch widerspricht fogleich, behauptet, man tomme eben fo gut, ja beffer 15 mit seiner Lehre von ben Erschütterungen aus. Dabei verspricht er neue Phänomene und andre bedeutende Dinge vorzubringen. Newtons Berfuche hingegen zu entwickeln fällt ihm nicht ein; auch läßt er die aufgeführten Erscheinungen als Facta gelten, wodurch 20 benn Newton im Stillen viel gewinnt, obgleich Soote gulett doch die Tude ausübt und bas erfte Spiegelteleftop, nach dem frühern Borichlag des Gregory, forgfältig zu Stande bringt, um den Werth der Newtonischen Erfindung einigermaßen zu verringern.

Bonle, ber nach feiner stillen garten Weise in ber Societät mitwirtt und bei bem monatlichen Präfibentenwechsel auch wohl einmal ben Stuhl einnimmt,

scheint von der Newtonischen Farbenlehre nicht die mindeste Notiz zu nehmen.

So sieht es im Innern der königlichen Societät aus, indessen nun auch Fremde, durch jenen Brief Rewtons von seiner Theorie unterrichtet und dadurch aufgeregt, sowohl gegen die Bersuche als gegen die Meinung manches einzuwenden haben. Auch hiervon das Detail einzusehen ist höchst nöthig, weil das Recht und Unrecht der Gegner auf sehr zarten Puncten be10 ruht, die man seit vielen Jahren nicht mehr beachtet, sondern alles nur zu Gunsten der Newtonischen Lehre in Bausch und Bogen genommen hat.

## Erste Gegner Newtons, benen er felbst antwortete.

Wenn wir uns von vergangenen Dingen eine rechte Vorstellung machen wollen, so haben wir die Zeit zu bedenken in welcher etwas geschehen, und nicht etwa die unsrige, in der wir die Sache ersahren, an jene Stelle zu setzen. So natürlich diese Forderung zu sein scheint, so bleibt es doch eine größere Schwierigzteit als man gewöhnlich glaubt, sich die Umstände zu vergegenwärtigen, wovon entsernte Handlungen begleitet wurden. Deswegen ist ein gerechtes historisches Urtheil über einzelnes persönliches Verdienst und Uns

verdienst so selten. Über Resultate ganzer Massen= bewegungen läßt sich eber sprechen.

Den schlechten Zustand physitalischer Instrumente überhaupt in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts haben wir schon erwähnt, so wie die Unzulänglichkeit der Newtonischen Borrichtungen. Er bediente sich keines überdachten, ausgesuchten, sixirten Apparats; deswegen er noch in der Optik sast bei
jedem Versuche von vorn ansangen muß, seine Einrichtung umständlich zu beschreiben. Was ihm gerade wufällig zur Hand liegt, wird sogleich mit gebraucht
und angewendet; daher seine Versuche voll unnützer
Nebenbedingungen, die das Hauptinteresse nur verwirren. Im polemischen Theile sinden sich genugsame
Belege zu dieser Behauptung, und wenn Newton so 12
versuhr, wie mag es bei andern ausgesehn haben!

Wenden wir uns vom Technischen zum Innern und Geistigen, so begegnen uns folgende Betrachtungen. Als man bei'm Wiederaufleben der Wissenschaften sich nach Erfahrungen umsah und sie durch Versuche zu wiederholen trachtete, bediente man sich dieser zu ganz verschiedenen Zwecken.

Der schönste war und bleibt immer der, ein Natur= phänomen das uns verschiedene Seiten bietet, in seiner ganzen Totalität zu erkennen. (Vilbert brachte auf 25 diesem Wege die Lehre vom Magneten weit genug, so wie man auch, um die Elasticität der Luft und andere ihrer physischen Eigenschaften kennen zu lernen, con= fequent zu Werke ging. Manche Naturforscher hingegen arbeiteten nicht in diesem Sinne; fie suchten
Phänomene aus den allgemeinsten Theorien zu erklären, wie Descartes die Kügelchen seiner Materie,
und Bohle seine Körpersacetten zur Erklärung der
Farben anwendete. Andere wollten wieder durch
Phänomene einen allgemeinen Grundsatz bestätigen,
wie Grimaldi durch unzählige Versuche nur immer
dahin deutete, daß das Licht wohl eine Substanz sein
möchte.

Rewtons Berfahren hingegen war ganz eigen, ja unerhört. Gine tief verborgene Eigenschaft der Ratur an den Tag zu bringen, dazu bedient er sich nicht mehr als dreier Bersuche, durch welche keineswegs 15 Urphänomene, sondern höchst abgeleitete dargestellt wurden. Diese, dem Brief an die Societät zum Grunde liegenden drei Bersuche, den mit dem Spectrum durch das einsache Prisma, den mit zwei Prismen, Experimentum Crucis, und den mit der Linse, ausschließlich 200 zu empsehlen, alles andere aber abzuweisen, darin besteht sein ganzes Manövre gegen die ersten Gegner.

Wir bemerken hiebei, daß jener von uns oben ausgezogene Brief an die Societät eigentlich das erfte Document war, wodurch die Welt Rewtons Lehre 25 kennen lernte. Wir können uns, da seine Lectiones opticae, seine Optik nunmehr vor uns liegen, da die Sache so tausendmal durchgesprochen und durchgestritten worden, keinen Begriff machen, wie abrupt und abstrus die Newtonifche Borftellungsart in der wiffenschaftlichen Belt erscheinen mußte.

Auch können die Gelehrten sich in die Sache nicht sinden. Im Praktischen will es niemanden in den Kopf, daß die dioptrischen Fernröhre, denen man so s viel verdankt, um die man sich so viel Mühe gegeben, ganz verworsen werden sollten. Im Theoretischen hängt man an allgemeinen Borstellungsarten, die man Newtonen entgegensetz; oder man macht besondere Ein=wendungen. Mit seinen Bersuchen kann man ent= 10 weder nicht zurecht kommen, oder man schlägt andere vor, davon die wenigsten zum Ziel, zu irgend einer Entscheidung führen.

Was uns nun von Newtons Controvers mit seinen ersten Gegnern überliefert ist, tragen wir kürzlich aus= 15 zugsweise vor, insosern es überhaupt bedeutend sein kann; wobei wir alles fallen lassen, was die Aussicht nur verwirren und eine weit umständlichere Abhand= lung nöthig machen würde. Die Actenstücke liegen aller Welt vor Augen; wir werden sie unter Num= 20 mern und Buchstaben ordnen, damit man was sich auf die verschiedenen Gegner bezieht, besser übersehen könne; wobei wir doch jedesmal die Nummer angeben, wie sie in Newtons kleinen Schriften, aus den Philo= sophischen Transactionen abgedruckt, bezeichnet sind. 25

Jenes Hauptbocument, der angeführte Brief, macht ben ersten Artitel aus. Bis zum neunten folgen Bemerkungen und Berhandlungen über das katoptrifche Teleftop, die uns hier weiter nicht berühren; die folgenden jedoch verdienen mehr oder weniger unsere Ausmerksamkeit.

- I. Ein Ungenannter. Kann eigentlich nicht als widersacher Newtons angesehen werden.
  - A. Artikel X. Denn er schlägt noch einige Versuche vor, deren Absicht man nicht geradezu begreift, die aber auf mehrere Bewährung der Newtonischen Lehre zu dringen scheinen.
- B. Artikel XI. Newton erklärt sich ganz freundlich barüber, sucht aber anzudeuten, daß er das hier Geforderte schon genugsam bei sich bedacht habe.
  - II. Ignatius Gaston Pardies, geboren 1636, gestorben 1673.
- 15 C. Art. XII. Er will die Erscheinung des verstängerten Bildes aus der verschiedenen Incidenz erstlären. Auch hat er gegen das Experimentum Crucis Einwendungen zu machen, wobei er gleichfalls die Incidenz zu Hülfe ruft. Zugleich gedenkt er des bestannten Hoobischen Versuchs mit den zwei keilförmigen aneinandergeschobenen farbigen Prismen.
- D. Art. XIII. Newton remobirt die beiden erften Puncte und erklärt das lettere Phänomen zu seinen Gunften. Dabei nimmt er es übel, daß man seine 25 Lehre eine Hopothese und nicht eine Theorie nennt.
  - E. Art. XIV. Newton unaufgefordert sendet an den Heinen Aufsat, welcher eigent= lich seine Theorie, in acht Fragen eingeschlossen, ent= Goethes Werte. II. Abbt. 4. Bd.

- hält. Am Schluffe verlangt er, daß man vor allen Dingen prüfen möge, ob seine Versuche hinreichen, diese Fragen zu bejahen, und ob er sich nicht etwa in seinen Schlußfolgen geirrt; sodann auch, daß man Experimente, die ihm gerade entgegengeset wären, saufsuchen solle. Hier fängt er schon an, seine Gegner auf seinen eigenen Weg zu nöthigen.
- F. Art. XV. Pater Pardies antwortet auf bas Schreiben des XIIIten Artikels und gibt höflich nach, ohne eigentlich überzeugt zu scheinen.
- G. Art. XVI. Newton erklärt sich umftanblich und verharrt bei seiner ersten Erklärungsart.
- H. Pater Pardies erklärt sich für befriedigt, tritt von dem polemischen Schauplage und bald nachher auch von dem Schauplage der Welt ab.
- III. Ein Ungenannter, vielleicht gar Hoote felbst, macht verschiedene Einwendungen gegen Newtons Unternehmungen und Lehre. Der Aufsat wird in den Philosophischen Transactionen nicht abgedruckt, weil, wie eine Note bemerkt, der Inhalt desselven was Newtons Antwort genugsam hervorgehe. Doch für uns ist der Verlust desselben höchlich zu bedauern, weil die sonst bequeme Einsicht in die Sache dadurch erschwert wird.
- I. Art. XVII. Newtons umftändliche Verantwor= 25 tung gegen vorgemeldete Erinnerung. Wir referiren sie punctweise, nach der Ordnung der aufgeführten Nummern.

- 1. Newton vertheidigt sich gegen den Vorwurf, daß er an der Verbesserung der dioptrischen Fern=röhre ohne genugsamen Bedacht verzweifelt habe.
- 2. Newton summirt was von seinem Gegner vor= 5 gebracht worden, welches er im Folgenden einzeln burchgeht.
- 3. Newton läugnet behauptet zu haben, das Licht sei ein Körper. Hier wird die von uns schon oben bemerkte eigene Art seiner Behandlung auffallender.

  10 Sie besteht nämlich darin, sich ganz nahe an die Phänomene zu halten, und um dieselben herum sowiel zu argumentiren, daß man zuletzt glaubt das Argumentirte mit Augen zu sehen. Die entsernteren Hypothesen, ob das Licht ein Körper, oder eine Energie sei, läßt er unerörtert, doch deutet er darauf, daß die Erscheinungen für die erstere günstiger seien.
- 4. Der Widersacher hatte die Hypothese von den Schwingungen vorgebracht und ließ daher, auf diese oder jene Weise, eine Farbe anders als die andere schwingen. Newton fährt nunmehr fort, zu zeigen, daß diese Hypothese auch noch leidlich genug zu seinen Ersahrungen und Enunciaten passe: genug, die coloristien Lichter steckten im Licht und würden durch Respection, Reslexion zc. herausgelockt.
  - 5. hier wird, wo nicht gezeigt, doch angedeutet, daß jene Schwingungstheorie, auf die Erfahrungen angewendet, manche Unbequemlichkeit nach sich ziehe.

- 6. Es sei überhaupt keine Hypothese nöthig, die Lehre Newtons zu bestimmen oder zu erläutern.
- 7. Des Gegners Einwendungen werden auf brei Fragen reducirt.
- 8. Die Strahlen werben nicht zufällig getheilt s oder auf sonst eine Weise ausgedehnt. Hier tritt Newton mit mehreren Bersuchen hervor, die in den damals noch nicht gedruckten Optischen Lectionen ent= halten sind.
- 9. Der ursprünglichen Farben seien mehr als 10 zweie. Hier wird von der Zerlegbarkeit ober Richt= zerlegbarkeit der Farben gehandelt.
- 10. Daß die weiße Farbe aus der Mischung der übrigen entspringe. Weitläuftig behauptet, auf die Weise die uns bei ihm und seiner Schule schon is widerlich genug geworden. Er verspricht ewig Weiß und es wird nichts als Grau daraus.
- 11. Das Experimentum Crucis sei ftringent beweisend und über alle Ginwürse erhoben.

20

- 12. Ginige Schlugbemerfungen.
- IV. Gin Ungenannter zu Paris.
- K. Art. XVIII. Nicht durchaus ungereimte, doch nur problematisch vorgetragene Einwürse: Man könne sich mit Blau und Gelb als Grundsarben begnügen; man könne vielleicht aus einigen Farben, ohne sie gerade 25 alle zusammen zu nehmen, Weiß machen. Wenn Newstons Lehre wahr wäre, so müßten die Teleskope lange nicht die Bilder so beutlich zeigen als sie wirklich thäten.

Was das erste betrifft, so kann man ihm, unter gewissen Bedingungen, Recht geben. Das zweite ist eine alberne nicht zu lösende Aufgabe, wie jedem gleich in's Gesicht fällt. Bei dem dritten aber hat s er vollkommen Recht.

L. Art. XIX. Newton zieht sich, wegen des ersten Punctes, auf seine Lehre zurück. Was den zweiten betrifft, so wird es ihm nicht schwer sich zu vertheidigen. Den dritten, sagt er, habe er selbst wicht übersehen und schon früher erwähnt, daß er sich verwundert habe, daß die Linsen noch so deutlich zeigten als sie thun.

Man sieht, wie sehr sich Newton schon gleich anfangs verstockt und in seinen magischen Kreis ein= 15 geschlossen haben müsse, daß ihn seine Verwunderung nicht selbst zu neuen Untersuchungen und auf's Rechte geführt.

M. Art. XX. Der Ungenannte antwortet, aber freilich auf eine Weise, die nur zu neuen Weiterungen 20 Anlaß gibt.

N. Art. XXI. Rewton erklärt sich abermals, und um die Sache wieder in's Enge und in sein Gebiet zu bringen, verfährt er nun mit Definitionen und Propositionen, wodurch er alles dasjenige was noch erst ausgemacht werden soll, schon als entschieden aufstellt und sodann sich wieder darauf bezieht und Folgerungen daraus herleitet. In diesen fünf Definitionen und zehn Propositionen ist wirklich aber-

mals die ganze Newtonische Lehre verfaßt, und für diejenigen, welche die Beschränktheit dieser Lehre überssehen oder welche ein Glaubensbekenntniß derselben auswendig lernen wollen, gleich nühlich und hinsreichend. Wäre die Sache wahr gewesen, so hätte es skeiner weiteren Ausstührung bedurft.

- V. Franciscus Linus, Jesuit, geb. 1595 zu London, gest. 1676 zu Lüttich, wo er am englischen Collegium angestellt, hebräische Sprache und Mathe=matik gelehrt hatte. Die Schwäche seines theoretischen warden gelehrt hatte. Die Schwäche seines theoretischen war Boyle; nunmehr als Greis von achzig Jahren, der zwar früher sich mit optischen Dingen beschäftigt und vor dreißig Jahren die prismatischen Experimente angestellt hatte, ohne ihnen jedoch weiter etwas is abzugewinnen, war er freilich nicht der Mann, die Newtonische Lehre zu prüsen. Auch beruht seine ganze Opposition auf einem Misverständnis.
- O. Art. XXII. Schreiben desselben an Oldensburg. Er behauptet, das farbige Bild sei nicht 20 länger als breit, wenn man das Experiment bei hellem Sonnenschein anstelle und das Prisma nahe an der Öffnung stehe; hingegen könne es wohl länger als breit werden, wenn eine glänzende Wolke sich vor der Sonne besinde und das Prisma so weit von der 25 Öffnung abstehe, daß das von der Wolke sich hersschreibende Licht, in der Öffnung sich kreuzend, das ganze Prisma erleuchten könne.

Diese salbaderische Einwendung kann man anfangs gar nicht begreifen, bis man endlich einsieht, daß er die Länge des Bildes nicht vertical auf dem Prisma stehend, sondern parallel mit dem Prisma angenom= men habe, da doch jenes und nicht dieses Newtons Borrichtung und Behauptung ist.

- P. Art. XXIII. Der Herausgeber verweis't ihn auf die zweite Antwort Newtons an Bardies.
- Q. Art. XXIV. Linus beharrt auf seinen Gin-10 wendungen und kommt von seinem Jrrthum nicht zurück.
- R. Art. XXV. Newton an Oldenburg. Die beiden Schreiben des Linus sind so stumpf und consus gefaßt, daß man Newtonen nicht verargen kann, wenn ihm das Mißverständniß nicht klar wird. Er begreift deßwegen gar nicht, wie sich Linus müsse angestellt haben, daß er bei hellem Sonnenscheine das prismatische Bild nicht länger als breit sinden wolle. Newton gibt den Bersuch nochmals genau an und erbietet sich, einem von der Societät, auf welchen Linus Bertrauen setze, das Experiment zu zeigen.
- VI. Wilhelm Gascoigne. Wirkt in der Mitte des siedzehnten Jahrhunderts. Er hatte sich mit dioptrischen Fernröhren abgegeben und es mochte ihm nicht angenehm sein, daß Newton sie so gar sehr heruntersetzte. Hier tritt er auf als Schüler und Anhänger des Linus, welcher indessen, der gute alte Newton hatte zu verstehen gegeben, der gute alte

Mann möchte wohl die Versuche vor alten Zeiten cinmal gemacht haben, und hatte ihn ersucht fie zu wiederholen.

- S. Art. XXVI. Gascoigne, nach dem Tode des Linus, vermehrt die Confusion, indem er versichert: s Linus habe das Experiment vor kurzem angestellt und jedermann sehen lassen. Die beiderseitigen Experimente bestünden also, und er wisse kaum wie die Sache vermittelt werden solle.
- T. Art. XXVII. Rewton beruft sich auf sein 10 vorhergehendes Schreiben, und weil ihm das ob= waltende Migverständniß noch verborgen bleibt, so gibt er sich abermals sehr exustliche Mühe, ben Gegnern zu zeigen, wie sie sich eigentlich benehmen müßten, um das Experiment zu Stande zu bringen. 15
- U. Art. XXVIII. Roch umftändlicher wird Rewston über diese Sache, als er jenen Brief des Linus Art. XXIV in den Transactionen abgedruckt lief't. Er geht denselben nochmals auf das genauste durch und läßt keinen Umstand unerörtert.
- VII. Antonius Lucas zu Lüttich, Schüler des Linus und Geselle des Gascoigne, der erste helle Kopf unter den Gegnern Newtons.
- V. Art. XXIX. Er sieht das Mißverständniß welches obwaltet ein und spricht zum erstenmal deut= 25 lich aus: Linus habe die Länge des Bildes parallel mit der Länge des Prismas und nicht vertical auf derselben verstanden. Da es nun Newton auf die

letztere Weise ansehe, so habe er vollkommen Recht und sei über diese Sache nichts weiter zu sagen. Nur habe er, Lucas, die Länge dieses verticalen Bildes niemals über drei Theile zu seiner Breite bringen können.

Sodann gibt er mehrere Bersuche an, welche er der Newtonischen Lehre für schädlich und verderblich hält, wovon wir die bedeutendsten und klarsten außziehn.

- a) Er bringt zwei verschiedenfarbige seidene Bänder unter das Mitrostop. Nach Newtons Lehre dürsten sie nicht zugleich deutlich erscheinen, sondern das eine früher, das andere später, je nachdem sie zu den mehr oder weniger refrangiblen Farben gehören. Er sieht aber beide zugleich eins so deutlich als das andere, und concludirt mit Recht gegen die Newtonische Lehre. Man erinnere sich was wir umständlich gegen das zweite Experiment der Newtonischen Optik ausgeführt haben. Wahrscheinlich ist es durch diesen Einwurf des Lucas veranlaßt worden: denn es sindet sich, wenn wir uns recht erinnern, noch nicht in den Optischen Lectionen.
- b) Bringt er ein sehr geistreiches, der Newtonisschen Lehre direct entgegenstehendes Experiment vor, 25 das wir folgendermaßen nachgeahmt haben:

Man verschaffe sich ein längliches Blech, das mit den Farben in der Ordnung des prismatischen Bilbes der Reihe nach angestrichen ist. Man kann an den Enden Schwarz, Weiß und verschiedenes Grau hin=
zufügen. Dieses Blech legten wir in einen viereckten
blechnen Kaften, und stellten uns so, daß es ganz
von dem einen Kande desselben für das Auge zuge=
beckt war. Wir ließen alsdann Wasser hineingießen s
und die Reihe der sämmtlichen Farbenbilder stieg
gleichmäßig über den Kand dem Auge entgegen, da
doch, wenn sie divers refrangibel wären, die einen
vorauseilen und die andern zurückbleiben müßten.
Dieses Experiment zerstört die Newtonische Theorie w
von Grund aus, so wie ein anderes, das wir hier,
weil es am Plaze ist, einschalten.

Man verschaffe sich zwei, etwa ellenlange, runde Städchen, von der Stärke eines kleinen Fingers. Das eine werde blau, das andere orange angestrichen; 15 man besestige sie aneinander und lege sie so neben= einander in's Wasser. Wären diese Farben divers refrangivel, so müßte das eine mehr als das andere, nach dem Auge zu, gebogen erscheinen, welches aber nicht geschieht; so daß also an diesem einsachsten 20 aller Versuche die Newtonische Lehre scheitert. Die sehr leichte Vorrichtung zu beiden darf künstig bei keinem physikalischen Apparat mehr sehlen.

e) Zulegt kommt Lucas auf die Spur, daß die prismatische Farbe eine Randerscheinung sei, die sich 25 umkehre, je nachdem dem Bilde ein hellerer oder dunklerer Grund als es selbst ist, unterliegt. Man kann ihm also nicht abläugnen, daß er das wahre

Fundament aller prismatischen Erscheinungen erkannt habe, und es muß uns unendlich freuen, der Wahr= heit die sich aus England flüchten muß, in Lüttich zu begegnen. Nur bringt freilich Lucas die Sache s nicht in's Enge, weil er immer noch mit Licht und Lichtstrahl zu operiren glaubt; doch ift er bem Rechten fo nahe, daß er es wagt, den fühnen Gedanken zu äußern: wenn es möglich mare, bag hinter ber Sonne ein hellerer Brund hervortrate, fo mußte das pris= 10 matische Bild umgekehrt erscheinen. Aus diefem wahrhaft grandiosen Aperçu ist klar, daß Lucas für seine Person der Sache auf den Grund gesehen, und es ift Schade, daß er nicht beharrlicher gewesen und die Materie, ohne weiter zu controvertiren, durch= 15 gearbeitet. Wie es zugegangen, daß er bei fo schönen Einsichten die Sache ruben lassen, und weder polemisch noch didaktisch vorgetreten, ift uns leider ein Geheimniß geblieben.

W. Art. XXX. Eine Antwort Newtons auf vor20 gedachten Brief, an Oldenburg gerichtet. Den größten
Theil nimmt der, in unsern Augen ganz gleichgültige, Nebenumstand ein, wie sich dem Maße nach
das prismatische Bild in seiner Länge zur Breite verhalte. Da wir im didaktischen und polemischen Theil
25 umständlich gezeigt haben, daß dieses Berhältniß
durch mancherlei Bedingungen sich abändern kann,
und eigentlich gar nicht der Rede werth ist; so bedarf es hier keiner Wiederholung.

Bedeutender hingegen ift die Art, wie sich Rewton gegen die neuen Experimente benimmt. Denn hier ift gleichsam der Text, welchen die Newtonische Schule, ein ganzes Jahrhundert durch, theils nachgebetet, theils amplificirt und paraphrasirt hat. Wir wollen son Meister selbst reden lassen.

"Was des Herrn Lucas übrige Experimente bestrifft, so weiß ich ihm vielen Dank für den großen Antheil den er an der Sache nimmt, und für die fleißigen Überlegungen derselben, ja ich bin ihm um 10 so mehr verpslichtet, als er der erste ist, der mir Versuche zusendet, um die Wahrheit zu ersorschen; aber er wird sich schneller und vollkommener genug thun, wenn er nur die Methode die er sich vorschrieb, verändert und statt vieler andern Dinge nur das 15 Experimentum Erucis versucht: denn nicht die Zahl der Experimente sondern ihr Gewicht muß man ansseicht, was sollen uns mehrere."

"Hätte ich mehrere für nöthig gehalten, so hätte wich sie beibringen können: denn bevor ich meinen ersten Brief über die Farben an Dich schrieb, hatte ich die Versuche sehr umständlich bearbeitet, und ein Buch über diesen Gegenstand geschrieben, in welchem die vornehmsten von mir angestellten Experimente 25 ausstührlich erzählt werden, und da trifft sich's, daß unter ihnen sich die vorzüglichsten, welche Lucas mir übersendet hat, mitbesinden. Was aber die Versuche

betrifft, die ich in meinem ersten Briefe vortrage, so find es nur die, welche ich aus meinem größern Aufsat auszuwählen für gut befunden."

"Wenn aber auch in jenem an Dich gerichteten Briefe der fämmtliche Vorrath meiner Versuche entshalten wäre, so würde doch Lucas nicht wohl thun zu behaupten, daß mir Experimente abgehen, bis er jene wenigen selbst versucht: denn wenn einige darunter eine völlige Beweiskraft haben, so brauchen sie teine weiteren Helsershelser, noch lassen sie Raum, über daszenige was sie bewiesen haben, weiter zu streiten."

Dieses wären benn die Verhandlungen, welche zwischen Newton und seinen ersten Widersachern vorstenwischen und welcher die Schule stets mit großem Triumphe gedacht hat. Wie es sich aber eigentlich damit verhalte, werden unsere Leser nun wohl aus unserer kurzen Erzählung übersehen können. Wir haben den Gang nur im Allgemeinen bezeichnet und uns auf die sogenannten merita causae nicht eingelassen, weil dieses in unserm didaktischen und polemischen Theil genugsam geschehen. Wen die Sache näher interessirt, der wird an dem von uns gezogenen Faden das Labhrinth sichrer und bequemer durchlausen. Eine kürze Rückweisung wird hiebei nicht überslüssig sein.

Unter den anonymen Gegnern zeichnet sich keiner auf eine vorzügliche Weise aus. Daß die dioptrischen Fernröhre nicht so gang zu verwerfen seien, fühlen und glauben sie wohl alle; allein sie treffen doch den Punct nicht, warum diese in ihrem damaligen Zu= stande doch weit mehr leisten, als sie nach Newtons Lehre leisten dürsten. Die übrigen Einwendungen dieser unbekannten Männer sind zwar zum Theil s nicht ohne Grund, doch keinesweges gründlich vor= getragen und durchgeführt.

Pater Pardies und Linus, zwei alte Männer, ohne Scharssinn und ohne theoretisches Vermögen, tasten nur an der Sache umher, ohne sie anzusassen, und ihre sämmtlichen Einwürse verschwinden, sobald ihre Nisverständnisse sich offenbaren. Gascoigne, der in die Mängel des Linus succedirt, verdient kaum eine Erwähnung.

Dagegen kann Lucas, von dem wir übrigens 15 wenig wissen, nicht hoch genug gepriesen werden. Seine Folgerung aus der Newtonischen Lehre, daß eine Reihe farbiger Bilder sich nach der Refraction ungleich über einen mit ihnen parallel stehenden Rand erheben müßten, zeigt von einem sehr geistreichen Wanne, so wie seine Gegenfolgerung, als das Experiment nicht erwartetermaßen ablänft, die Newtonische Lehre sei nicht haltbar, ganz untadlig ist. Seine Ginsicht, daß die Sonne bloß als Wild wirke, ob er es gleich nicht so ausdrückt, ist bewundernswerth, so 25 wie der sihne Gedanke, ein helleres Licht hinter der Sonne hervortreten zu lassen, nun sie zu einem halb- dunklen ktörper zu machen, beneidenswerth. Das was

er hier beabsichtigt, haben wir in unserm didaktischen Theil durch graue Bilder auf schwarzem und weißem Grunde darzuthun gesucht.

Nun aber haben wir noch schließlich zu betrachten, 5 wie sich benn Newton gegen diese Widersacher benommen. Er bringt in dem erften Briefe an die Societät aus dem Vorrathe feiner Experimente, die in den Optischen Lectionen enthalten find, nur drei vor, welche er seine Lehre zu begründen für hin= 10 reichend halt, und verlangt, daß die Gegner fich nur mit diesen beschäftigen sollen. Schweisen diese jedoch ab, fo zeigt er noch eins und bas andre von feinem beimlichen Borrath, kehrt aber immer zu feinem Ber= fahren gurud, indem er feine Begner auf die wenigen 15 Berfuche beschränken will, von welchen freilich bas Experimentum Crucis jeden der die Sache nicht von Grund aus durchgearbeitet hat, jum lauten ober schweigenden Beiftimmen nöthigt. Daher wiederholt Newton aber und abermals: man folle zeigen, daß 20 diefe wenigen Bersuche seine Lehre nicht beweisen, oder foll andere Versuche beibringen, die ihr unmittelbar entgegenstehen.

Wie benimmt er sich benn aber, als dieses von Lucas wirklich geschieht? Er bankt ihm für seine 25 Bemühung, versichert, die vorzüglichsten von Lucas beigebrachten Bersuche befänden sich in den Optischen Lectionen, welches keineswegs der Wahrheit gemäß ist, beseitigt sie auf diese Weise, dringt immer wieder barauf, daß man nur den eingeleiteten Weg gehen, sich auf demselben vorgeschriebnermaßen benehmen solle, und will jede andre Methode, jeden andern Weg der Wahrheit sich zu nähern, ausschließen. Wenige Experimente sollen beweisen, alle übrigen s Bemühungen unnöthig machen, und eine über die ganze Welt ausgebreitete Naturerscheinung soll aus dem Zaubertreise einiger Formeln und Figuren be-trachtet und erklärt werden.

Wir haben die wichtige Stelle, womit fich biefe 10 Controvers schließt, übersett. Newton erscheint nicht wieder polemisch, außer in fofern die Optit polemi= icher Ratur ift. Aber seine Schüler und Nachfolger wiederholen diefe Worte des Dleifters immerfort. Erft feten fie sub- und obrepticie mas der Lehre gunftig 15 ift, fest, und bann verfahren fie ausschließend gegen Natur, Sinne und Menschenverstand. Erft laffen fich's einzelne, bann läßt fich's die Menge gefallen. Retotons übrige große Verdienste erregen ein gunftiges Vorurtheil auch für Farbentheorie. Sein Ruf, fein Gin= 20 fluß steigt immer höher; er wird Prafident der Societat. Er gibt seine fünftlich gestellte Optif heraus; burch Clarfe's lateinische Übersetzung wird auch diese in der Welt verbreitet und nach und nach in die Schulen eingeführt. Experimentirende Technifer schla= 25 gen sich auf feine Seite, und fo wird diese enggefaßte, in sich selbst erstarrte Lehre eine Art von Arche des Herrn, deren Berührung jogleich den Jod bringt.

So verfährt nun auch, theils bei Newtons Leben, theils bei seinem Tode, Desaguliers gegen alles was die Lehre anzusechten wagt; wie nunmehr aus der geschichtlichen Darstellung, in der wir weiter fort= 5 schreiten, sich umständlicher ergeben wird.

> Edme (Peter) Mariotte. Geboren zu oder bei Dijon. Academist 1666, gestorben 1684.

Traite de la nature des couleurs. Paris 1688. 10 Schwerlich die erste Ausgabe; doch ist nach dieser der Abbruck in seinen gesammelten Werken gemacht, welche zu Hag 1717 und 1740 veranstaltet worden.

Wir haben wenig Rachrichten von seinem Leben. Seinen Arbeiten sieht man die ungestörteste Ruhe an.

15 Er ist einer der ersten, welche die Experimentalphysik in Frankreich einführen, Mathematiker, Mechaniker, Physiker, wo nicht Philosoph, doch redlicher Denker, guter Beobachter, sleißiger Sammler und Ordner von Beobachtungen, sehr genauer und gewissenhafter Experimentator, ja gewissenhaft bis in's Übertriebene: denn ihm in sein Detail zu folgen, wäre vielleicht nicht unmöglich, doch möchte es in unserer Zeit jedem höchst beschwerlich und fruchtlos erscheinen.

Durch Beobachten, Experimentiren, Messen und 25 Berechnen gelangt er zu den allgemeinsten einfachsten Goethes Werte. II. Abb. 4. Bd. 5 Erscheinungen, die er Principien der Erfahrung nennt. Er läßt sie empirisch in ihrer reinsten Einfalt stehen und zeigt nur, wo er sie in complicirten Fällen wiederssindet. Dieß wäre schön und gut, wenn sein Berfahren nicht andre Mängel hätte, die sich uns nach und nach sentdecken, wenn wir an sein Werk selbst gehen und davon einige Rechenschaft zu geben suchen.

Er theilt die Farben in apparente und perma= nente. Unter den ersten versteht er bloß diejenigen die bei der Refraction erscheinen, unter den andern alle 10 übrigen. Man sieht leicht, wie disproportionirt diese Haupteintheilung ist, und wie unbequem, ja falsch die Unterabtheilungen werden müssen.

## Erfte Abtheilung.

Er hat Kenntniß von Newtons Arbeiten, wahr= 15 scheinlich durch jenen Brief in den Transactionen. Er erwähnt nicht nur dessen Lehre, sondern man glaubt durchaus zu bemerken, daß er hauptsächlich durch sie zu seiner Arbeit angeregt worden: denn er thut den Phänomenen der Refraction viel zu viel Ehre an und 20 arbeitet sie allein höchst sorgsältig durch. Er kennt recht gut die objectiven und subjectiven Erscheinungen, gibt Rechenschaft von unzähligen Bersuchen, die er

anstellt, um das Allgemeine dieser Phänomene zu finden; welches ihm denn auch dis auf einen gewissen Punct gelingt. Nur ist sein Allgemeines zu abstract, zu kahl, die Art es auszudrücken nicht glücklich; bes sonders aber ist es traurig, daß er sich vom Strahl nicht losmachen kann. Er nimmt leider bei seinen Ersklärungen und Demonstrationen einen dichten Strahl an (rayon solide). Wie wenig damit zu thun sei, ist allen deutlich, welche sich die Lehre von Berruckung des Bildes eigen gemacht haben. Außerdem bleibt er dadurch zu nahe an Newtons Lehre, welcher auch mit Strahlen operirt und die Strahlen durch Refraction afsieiren läßt.

Gine eigene Art diesen dichten Strahl, wenn er refrangirt wird, anzusehen, gibt den Grund zu Mariottens Terminologie. Man denke sich einen Stab den man bricht, ein Rohr das man biegt, so wird an denselben ein einspringender und ausspringender Winkel, eine Concavität, eine Convexität zu sehen sein. Nach dieser Ansicht spricht er in seinen Ersahrungssähen die Erscheinung folgendermaßen aus:

An der convexen Seite erscheint immer Roth, an der concaven Violett. Zunächst am Rothen zeigt sich Gelb, zunächst am Violetten Blau. Folgen mehrere Refractionen im gleichen Sinne, so gewinnen die Farben an Lebhaftigkeit und Schönheit. Alle diese Farben erscheinen in den Halbschatten, dis an sie hinan ist keine Farbe im Lichte merklich. Bei starken

Refractionen erscheint in der Mitte Grun, durch Bermischung bes Blauen und Gelben.

Er ist also, wie man sieht, in soweit auf bem rechten Wege, daß er zwei entgegengesetzte Reihen als Randerscheinungen anerkennt. Auch gelingt es ihm, mehrere objective und subjective Farbenerscheinungen auf jene Principien zurückzusühren und zu zeigen, wie nach denselben die Farben in jedem besondern Falle entstehen müssen. Ein Gleiches thut er in Absicht auf den Regenbogen, wobei man, soweit man ihm solgen kann und mag, seine Ausmerksamkeit, Fleiß, Scharssinn, Reinlichkeit und Genauigkeit der Behand-lung bewundern muß.

Allein es wird einem doch dabei sonderbar zu Muthe, wenn man sieht, wie wenig mit so vielem 13 Auswande geleistet wird, und wie das Wahre, bei einer so treuen genauen Behandlung, so mager bleiben, ja werden kann, daß es sast null wird. Seine Prinscipien der Ersahrung sind natürlich und wahr, und sie scheinen deßhalb so simpel ausgesprochen, um die Wewtonische Theorie, welche keineswegs, wie wir schon ost wiederholt, von den einsachen Erscheinungen aussegangen, sondern auf das zusammengesetzte abgeleitete Gespenst gebaut ist, verdächtig zu machen, ja in den Augen dessenigen, der eines Aperçus mit allen seinen 25 Folgerungen sähig wäre, sogleich auszuheben.

Das Ahnliche hatten wir in unsern Beiträgen zur Optik versucht; es ist aber uns so wenig als Mariotten gelungen, badurch Sensation zu er= regen.

Ausdrücklich von und gegen Newton spricht er wenig. Er gedenkt jener Lehre der diversen Refrangi= 5 bilität, zeigt gutmüthig genug, daß einige Phänomene sich dadurch erklären lassen, behauptet aber, daß andre nicht dadurch erklärbar seien, besonders folgendes:

Wenn man weit genug von seinem Ursprung das sogenannte prismatische Spectrum auffange, so daß es eine ansehnliche Länge gegen seine Breite habe, und das Biolette weit genug vom Rothen entfernt und durch andere Farben völlig von ihm getrennt sei, so daß man es also für hinreichend abgeschieden halten könne; wenn man alsdann einen Theil dieses violetten zweites durch eine Öffnung gehen und durch ein zweites Prisma in derselben Richtung refrangiren lasse: so erscheine unten abermals Roth (Gelbroth), welches doch nach der Theorie keineswegs stattsinden könne; deswegen sie nicht anzunehmen sei.

Der gute Mariotte hatte hierin freilich vollkommen Recht, und das ganze Räthfel löf't sich dadurch, daß ein jedes Bild, es sei von welcher Farbe es wolle, wenn es verrückt wird, gesäumt erscheint. Das violette Halblicht aber, das durch die kleine Öffnung durch= 25 fällt, ift nur als ein violettes Bild anzusehen, an welchem der gelbrothe Rand mit einem purpurnen Schein gar deutlich zu bemerken ist; die übrigen Randfarben aber fallen entweder mit der Farbe des Bilbes zusammen, oder werden von berfelben verichlungen.

Der gute natürliche Mariotte kannte die Winkels
züge Rewtons und seiner Schule nicht. Denn nach
diesem lassen sich die Farben zwar sondern, aber nicht s
völlig; Biolett ist zwar violett, allein es steden die
übrigen Farben auch noch drin, welche num aus dem
violetten Licht, bei der zweiten Refraction, wie die
sämmtlichen Farben aus dem weißen Lichte, bei der
ersten Refraction, geschieden werden. Dabei ist denn 10
freilich das Merkwürdige, daß das Biolett aus dem
man nun das Roth geschieden, vollkommen so violett
bleibt wie vorher; so wie auch an den übrigen Farben
keine Beränderung vorgeht, die man in diesen Fall
bringt. Doch genug hievon. Mehr als Obiges bedarf 12
es nicht, um deutlich zu machen, in wiesern Mariotte
als Newtons Gegner anzuschen sei.

## Zweite Abtheilung.

In dieser sucht er alle übrigen Farben, welche nicht durch Refraction hervorgebracht werden, auf= 20 zuführen, zu ordnen, gegen einander zu halten, zu vergleichen, sie auseinander abzuleiten und daraus Erfahrungssähe abzuziehen, die er jedoch hier nicht Principien sondern Regeln nennt. Die sämmtlichen Erscheinungen trägt er in vier Discursen vor. Erster Discurs. Bon Farben, die an leuch= tenden Körpern erscheinen.

Berschiedenfarbiges Licht der Sonne, der Sterne, der Flamme, des Elühenden, des Erhisten; wobei s recht artige und brauchbare Bersuche vorkommen. Die Ersahrungsregel wozu er gelangt, ist ein Idem per Idem, womit man gar nichts ausrichten kann.

Zweiter Discurs. Bon den changeanten Farben, bie auf der Oberfläche der Rörper entstehen.

Hier führt er diejenigen Farben auf, welche wir die epoptischen nennen: aneinander gedruckte Glasplatten, angelaufenes Glas, Seisenblasen. Er schreibt diese Phänomene durchaus einer Art von Refraction zu.

Dritter Discurs. Bon fixen und permanenten 15 Farben, deren Erscheinungen er vorzüglich unter Regeln bringt.

Hier werden unfre chemischen Farben aufgeführt, und dabei etwas Allgemeines von Farben überhaupt. Weiß und Schwarz, dazwischen Gelb, Roth und Blau. That die Einsicht, daß jede Farbe etwas weniger hell als das Weiße und etwas mehr hell als das Schwarze sein müsse.

In den Erklärungen verfährt er allzu realiftisch, wie er denn das Blau zur eigenen Farbe der Luft 25 macht; dann aber wieder zu unbestimmt; denn die körperlichen Farben sind ihm modificirtes Licht. Das Licht muß nämlich in den Körper eindringen, dort zur besondern Farbenwirkung modificirt in unser

Auge zurucktehren und darin die Wirkung herbor= bringen.

Der chemische Gegensatz von Acidum und Alkali ist ihm sehr bedeutend. Hier stehen wieder schöne und brauchbare Erfahrungen, doch ohne Ordnung unter= seinander, worauf denn schwache, nach Corpuscular= vorstellungsart schmeckende Erklärungen folgen. Über die Farben organischer Körper macht er seine Be= merkungen.

Bierter Discurs. Bon Farbenerscheinungen, 10 bie von innern Modificationen der Organe des Sehens entspringen.

Hubrik von physiologischen Farben vorkommt: Dauer des Eindrucks, farbiges Abklingen und dergleichen; 1s zuletzt die Diakrisis des Auges durch Licht, die Syn=krisis durch Finsterniß. Und somit hört er da auf, wo wir anfangen.

Die aus dem Capitel von den chemischen Farben ausgezogenen sechs Regeln übersetzen wir, weil man 20 daraus das vorsichtige Benehmen dieses Mannes am besten beurtheilen kann.

1. "Die fixen Farben erscheinen uns, wenn das Licht durch die Materie, welche diese Farben hervor= bringt, gedrungen, zu unsern Augen mit genugsamer 25 Kraft zurücksehrt." Dieses bezieht sich auf die wahre Bemerkung, daß jede chemisch specificirte Farbe ein Helles hinter sich haben muß, um zu erscheinen. Nur ist dieses nothewendige Erforderniß von Mariotte nicht genug eines gesehen, noch deutlich genug ausgedrückt.

- 2. "Die Säfte von allen blauen und violetten Blumen werden grün durch die Alkalien und schön roth durch die Säuren."
- 3. "Die Absude rother Hölzer werden gelb durch 10 die Säuren, violett durch die Alkalien; aber die Aufgüffe gelber Pflanzen werden dunkel durch die Alkalien, und verlieren fast gänzlich ihre Farbe durch die Säuren."
- 4. "Die Begetationen die in freier Luft vorgehen, 15 find grün; diejenigen an unterirdischen Örtern, ober in der Finfterniß, find weiß ober gelb."
- 5. "Es gibt viele gelbe oder dunkle Materien welche sich bleichen, wenn man sie wechselsweise netzt und an der Sonne trocknet. Sind sie sodann weiß, wund bleiben sie lange unbeseuchtet an der Luft, so werden sie gelb."
  - 6. "Irbifche und schweflige Materien werden durch eine große Hite roth und einige zulet fcwarz."

Hiezu fügt der Berfasser eine Bemerkung, daß man 25 sehr viele Farbenerscheinungen auf diese sechs Regeln zurücksühren und bei der Färberei, so wie bei Bersertigung des farbigen Glases, manche Anwendung davon machen könne. Unsre Leser werden sich erinnern, wie

bas Bewährte von diesen Regeln in unserer Abtheilung von demischen Farben beigebracht ift.

Im Ganzen läßt fich nicht abläugnen, daß Ma= riotte eine Uhndung bes Rechten gehabt und bag er auf dem Wege dahin gewesen. Er hat uns manches 5 gute Befondere aufbewahrt, für's Allgemeine aber zu wenig gethan. Seine Lehre ift mager, seinem Unter= richt fehlt Ordnung, und bei aller Borfichtigkeit spricht er doch wohl zulett, ftatt einer Erfahrungsregel, etwas Hoppothetisches aus. Aus dem bisher Borgetragenen 10 läßt fich nunmehr beurtheilen, in wiefern Mariotte als ein Gegner von Newton anzusehen sei. Uns ift nicht bekannt geworden, daß er das mas er im Borbeigeben gegen die neue Lehre geäußert, jemals wieder urgirt habe. Sein Auffat über die Farben mag tura 15 vor seinem Tode herausgekommen sein. Auf welche Weise jedoch die Newtonische Schule ihn angefochten und um seinen guten Ruf gebracht, wird fich fogleich des Nähern ergeben.

# Johann Theophilus Desaguliers. Beboren 1683.

Die Philosophen des Alterthums, welche sich mehr für den Menschen als für die übrige Natur inter= effirten, betrachteten diese nur nebenher und theore= tifirten nur gelegentlich über dieselbe. Die Erfahrungen nahmen zu, die Beobachtungen wurden genauer und die Theorie eingreifender; doch brachten sie es nicht zur Wiederholung der Erfahrung, zum Versuch.

3 Im sechzehnten Jahrhundert, nach frischer Wiedersbelebung der Wissenschaften, erschienen die bedeutenden Wirkungen der Natur noch unter der Gestalt der Magie, mit vielem Aberglauben umhüllt, in welchen sie sich zur Zeit der Barbarei versenkt hatten. Im siebzehnten Jahrhundert wollte man, wo nicht erstaunen, doch sich immer noch verwundern, und die angestellten Versuche verloren sich in seltsame Künstesleien.

Doch war die Sache immer ernsthafter geworden.

13 Wer über die Natur dachte, wollte sie auch schauen.

Jeder Denker machte nunmehr Versuche, aber auch noch nebenher. Gegen das Ende dieser Zeit traten immer mehr Männer auf, die sich mit einzelnen Theilen der Naturwissenschaft beschäftigten und vor=

20 züglich diese durch Versuche zu ergründen suchten.

Durch diese lebhaste Verbindung des Experimentirens und Theoretisirens entstanden nun diejenigen Personen, welche man, besonders in England, Natural= und Experimental=Philosophen nannte, so wie 25 es denn auch eine Experimental=Philosophie gab. Ein jeder der die Naturgegenstände nur nicht gerade aus der Hand zum Mund, wie etwa der Koch, behandelte, wer nur einigermaßen consequent ausmerksam auf die Erscheinungen war, der hatte schon ein gewisses Recht au jenem Chrennamen, den man freilich in diesem Sinne vielen beilegen konnte. Zedes allgemeine Rafonnement, das tief oder flach, gart oder crud, qu= fammenhängend oder abgeriffen, über Naturgegen= 5 ftande vorgebracht wurde, hieß Philosophie. biesen Migbrauch des Wortes zu kennen, bliebe es unbegreiflich, wie die Londner Societät den Titel Philosophische Transactionen für die unphilosophischefte aller Sammlungen hätte wählen können.

Der Hauptmangel einer folden unzulänglichen Behandlung blieb daher immer, daß die theoretischen Anfichten fo vieler Ginzelnen vorwalteten, und dasjenige was man feben follte, nicht einem jeden gleich= mäßig erschien. Uns ift bekannt, wie fich Boyle, 15 Soote und Newton benommen.

10

Durch die Bemühungen folder Männer, befonders aber der Londner Societät, ward inzwischen das Interesse immer allgemeiner. Das Publicum wollte nun auch sehen und unterrichtet sein. Die Bersuche 20 follten zu jeder Zeit auf eines jeden Erfordern wieder bargestellt werden, und man fand nun, daß Experi= mentiren ein Dietier werben muffe.

Dieß ward es zuerst durch Hawksbee. Er machte in London öffentliche Berfuche der Elektricität, Sydro= 25 statik und Luftlehre, und enthielt sich vielleicht am reinsten von allem Theoretischen. Reill ward sein Schüler und Nachfolger. Diefer erklärte sich aber

schon für Newtons Theorie. Hätte er die Farben= lehre behandelt, wie Hawksbee die Lehre von der Elektricität; so würde alles ein anderes Ansehen ge= wonnen haben. Er wirkte in Oxford bis 1710.

unf Keill folgte Desaguliers, der von ihm, seinem Meister, die Fertigkeit Rewtonische Experimente receptgemäß nachzubilden, so wie die Neigung zu dieser Theorie geerbt hatte, und dessen Kunstfertigkeit man anrief, wenn man Versuche sichten, durch Versosche beweisen wollte.

Desaguliers ward berühmt durch sein Geschick zu experimentiren. 3' Gravesande sagt von ihm: cuius peritia in instituendis experimentis nota est. Er hatte hinreichende mathematische Kenntnisse, so wie 15 auch genugsame Einsicht in das was man damals Naturphilosophie nannte.

## Desaguliers gegen Mariotte.

Die Acta Eruditorum hatten 1706 S. 60 Rach= richt von der Optik Newtons gegeben, durch einen 20 gedrängten Auszug, ohne die mindeste Spur von Bei= fall oder Widerspruch.

Im Jahre 1713 S. 447 erwähnen sie, bei Gelegenheit von Rohaults Physik, jenes von Mariotte ausgesprochenen Einwurfs, und außern sich darüber folgendermaßen: "Wenn es wahr ift, daß ein aus dem Spectrum abgesondertes einzelnes farbiges Licht, bei einer zweiten Brechung, auf's neue an seinen Theilen Farben zeigt; so periclitirt die Newtonische Lehre. Noch entscheidender würde das Mariottische Schreiment sein, wenn das ganze blaue Licht in eine andere Farbe verwandelt worden wäre."

Man sieht wohl, daß dieser Zweisel sich von einer Person herschreibt, die mit der Sache zwar genugsam bekannt ist, sie aber nicht völlig durchdrungen hat. 10 Denn jedes einfärbige Bild kann so gut als ein schwarzes, weißes oder graues, durch die verbreiterten Säume zugedeckt und seine Farbe dadurch aufgehoben, keineswegs aber in eine einzelne andere Farbe verwandelt werden. Genug, ein Aufrus dieser Art war 15 von zu großer Bedeutung für Newton selbst und seine Schule, als daß nicht dadurch hätten Bewegungen hervorgebracht werden sollen. Dieses geschah auch, und Desaguliers stellte 1715 die Versuche gegen Mariotte an. Das Versahren ist uns in den Philosophischen 20 Transactionen Nr. 348 S. 433 ausbewahrt.

Wir müssen uns Gewalt anthun, indem wir von diesem Aufsatz Rechenschaft geben, aus der historischen Darstellung nicht wieder in die polemische Beschandlung zu verfallen. Denn eigentlich sollte man 25 Desaguliers gleichsalls Schritt vor Schritt, Wort vor Wort folgen, um zu zeigen, daß er wie sein Meister, ja noch schlimmer als dieser, sich bei den Versuchen

benommen. Unbedeutende unnütze Rebenumstände werden hervorgehoben, die Hauptbedingungen des Phänomens spät und nur wie im Vorübergehen erwähnt, es wird versichert daß man dieses und jenes leisten wolle, geleistet habe und sodann, als wenn es nichts wäre, zum Schlusse eingestanden, daß es nicht geschehen sei, daß eins und anderes noch beiher sich zeige und gerade das wovon eben die Rede war, daß es sich nicht zeigen dürse.

- Gegen Mariotte foll bewiesen werden, daß die Farben des Spectrums, wenn sie recht gesondert seine, teine weitere Veränderung erleiden, aus ihnen keine andere Farben hervorgehen, an ihnen keine andere Farbe sich zeige. Um nun die prismatischen Farben auf diesen hohen Grad zu reinigen, wird der Newtonische elste Versuch des ersten Theils als genugthuend angesührt, die dort vorgeschlagene umständliche Vorrichtung zwar als beschwerlich und verdrießlich (troublesome) angegeben und, wie auch Newton schon gethan, mit einer bequemern ausgetauscht, und man glaubt nun es solle direct auf den Gegner loszgehen, es werde dasjenige was er behauptet, umzgestoßen, dasjenige was er geläugnet, bewiesen werden.
- 25 Allein Desaguliers verfährt völlig auf die Newtonische Manier und bringt ganz unschuldig bei: er wolle auch noch einige begleitende Bersuche (concomitant) vorführen. Run ist aber an diesem elsten

Experiment gar nichts zu begleiten: wenn es bestehen könnte, müßte es für sich bestehen. Desaguliers Abssicht aber ist, wie man wohl einsieht, die ganze Newtonische Lehre von vorn herein sestzusehen, damit das was am elsten Bersuche sehlt, gegen die schon s gegründete Lehre unbedeutend scheinen möge: eine Wendung, deren sich die Schule fortbauernd bedient hat. Er bringt daher nicht Einen, sondern neun Bersuche vor, welche sämmtlich mit gewissen vern Bersuchen der Optik correspondiren, die wir deswegen nur kürzselich anzeigen, und unsern Lesern daszenige was wir bei jedem einzelnen im polemischen Theile zur Sprache gebracht, zur Erinnerung empsehlen.

1. Berfuch mit einem rothen und blauen Banbe nebeneinander, durch's Prisma angesehn. Der erfte 15 Berfuch des erften Theils mit einigen Beranderungen. Dieser wegen seiner Scheinbarkeit Newtonen fo wichtige Bersuch, daß er seine Optik damit eröffnet, fteht auch hier wieder an der Spite. Der Experimentator hält sich bei gang unnöthigen Bedingungen auf, ber= 20 sichert der Versuch des Auseinanderrückens der beiden Bänder sei vortrefflich gerathen, und sagt erft hinter= drein: wenn der Grund nicht schwarz ift, so geräth der Versuch nicht so gut. Dag der Grund hinter ben Bändern schwarz sei, ift die unerlägliche Be= 25 bingung welche obenan fteben mußte. Ift der Grund heller als die Bander, so gerath der Bersuch nicht etwa nur nicht so gut, sondern er geräth gar nicht:

es entsteht etwas Umgekehrtes, etwas ganz anders. Man wird an dieser ausstücktenden Manier doch wohl sogleich den echten Jünger Newtons erkennen.

- 2. Ein ähnliches Experiment mit den beiden Papier= 5 ftreisen durch die Farben des Spectrums gefärbt, ver= gleicht sich mit dem dreizehnten Bersuche des ersten Theils.
- 3. Das Bilb dieser letten, violetten und gelbrothen Streisen durch eine Linse auf ein Papier 10 geworsen, sodann derselbe Versuch mit gefärbten Papieren, kommt mit dem zweiten Versuche des ersten Theils überein.
- 4. Berschiedene Längen und Directionen des pris= matischen Bildes nach den verschiedenen Einfalls-15 winkeln des reinen Lichts auf's Prisma. Was hier ausgeführt und dargestellt ist, würde zum dritten Bersuch des ersten Theils gehören.
- 5. Das objective Spectrum wird durch das Prisma angesehen, es scheint heruntergerückt und weiß. Ist 20 der elste Bersuch des zweiten Theils.
  - 6. Das Spectrum geht durch die Linse durch und erscheint im Focus weiß. Ist ein Glied des zehnten Bersuchs des zweiten Theils.
- 7. Das eigentliche Experimentum crucis, das sechste 25 des ersten Theils. Hier gesteht er, was Mariotte behauptet hat, daß die zu einzelnen Bildchen separirten prismatischen Farben, wenn man sie mit dem Prisma ansieht, wieder Farbenränder zeigen.

6

Goethes Berfe. II. Mbth. 4. 8b.

- 8. Run schreitet er zu der complicirten Borrich= tung des elften Experiments des erften Theils, um ein Spectrum zu machen, das feiner Natur nach viel unsicherer und schwankender ift als das erfte.
- 9. Mit diesem macht er nun ein Experiment, s welches mit dem vierzehnten des ersten Theils zu= sammenfällt, um zu zeigen, daß nunmehr die farbigen Lichter ganz gereinigt, einfach, homogen gefunden worden. Dieß sagt er aber nur: denn wer ihm auf= merksam nachversucht, wird das Gegentheil sinden.

Das was Desaguliers gethan, theilt fich also in zwei Theile: die sieben erften Bersuche follen die biverje Refrangibilität beweisen und in bem Ropf des Schauenden festsehen; unter der achten und neunten Rummer hingegen, welche erft gegen Mariotte 15 gerichtet find, foll das wirklich geleistet fein, was versprochen worden. Wie captios und unredlich auch er hier zu Werke gehe, kann man baraus feben, bag er wiederholt fagt: mit dem Rothen gelang mir's jehr ant, und jo auch mit den übrigen. Warum 20 fagt er denn nicht: es gelang mir mit allen Farben? oder warum fängt er nicht mit einer andern an? Alles dieses ift schon von uns bis zum Aberdruß im polemijden Theile auseinandergesett. Befonders ift es in der supplementaren Abhandlung über die Ber= 25 bindung der Prismen und Linfen bei Experimenten ausführlich geschen, und zugleich das elfte Experiment wiederhott beleuchtet worden.

Aber hier macht sich eine allgemeine Betrachtung nöthig. Das was Desaguliers gegen Mariotte und später gegen Rizzetti versucht und vorgetragen, wird von der Newtonischen Schule seit hundert Jahren als s ein Schluftverfahren angesehn. Wie war es möglich, daß ein solcher Unfinn fich in einer Erfahrungs= wiffenschaft einschleichen konnte? Diefes zu beant= worten, muffen wir darauf aufmerksam machen, daß, wie sich in die Wiffenschaften ethische Beweggrunde, 10 mehr als man glaubt, einschlingen, eben fo auch Staats= und Rechts = Motive und Maximen darin zur Ausübung gebracht werden. Gin schließliches Aburtheln, ohne weitere Appellation zuzulaffen, geziemt wohl einem Gerichtshofe. Wenn bor hundert Jahren 15 ein Berbrecher bor die Geschworenen gebracht, bon biefen foulbig befunden, und fodann aufgehangen worden; fo fällt es uns nicht leicht ein, die Revision eines folden Processes zu verlangen, ob es gleich Fälle genug gegeben hat, wo das Andenken eines 20 schmählich hingerichteten durch Recht und Urtheil rehabilitirt worden. Nun aber Versuche, von einer Seite so bedeutend, von der andern so leicht und bequem anzustellen, follen, weil fie vor hundert Jahren, in England, vor einer zwar anschnlichen aber weder 25 theoretifirend noch experimentirend völlig tactfesten Gefellichaft angestellt worden, nunmehr als ein= für allemal abgethan, abgemacht und fertig erklärt, und die Wiederholung derfelben für unnüt, thöricht, ja anmaßlich ausgeschrieen werden! Ist hierbei nur der mindeste Sinn, was Ersahrungswissenschaft sei, wor= auf sie beruhe, wie sie wachsen könne und müsse, wie sie ihr Falsches nach und nach von selbst weg= werse, wie durch neue Entdeckungen die alten sich sergänzen und wie durch das Ergänzen die älteren Vorstellungsarten, selbst ohne Polemik, in sich zer= fallen?

Auf die lächerlichste und unerträglichste Weise hat man von eben diesen Desaguliers'schen Experimenten 10 späterhin einsichtige Natursorscher weggeschreckt, gerade wie die Kirche von Glaubensartikeln die naseweisen Keher zu entsernen sucht. Betrachtet man dagegen, wie in der neuern Zeit Physiker und Chemiker die Lehre von den Lustarten, der Elektricität, des Gal= 15 vanism, mit unfäglichem Fleiß, mit Auswand und mancherlei Ausopserungen bearbeitet; so muß man sich schämen, im chromatischen Fach beinahe allein mit dem alten Inventarium von Traditionen, mit der alten Küstkammer ungeschickter Vorrichtungen sich 20 in Glauben und Demuth begnügt zu haben.

## Johannes Rizzetti

Ein Benetianer und aufmerksamer Liebhaber ber Dioptrik, saßte ein ganz richtiges Aperçu gegen Newton und fühlte, wie natürlich, einen großen Reiz andern seine Entdeckung mitzutheilen und einleuchtend zu machen. Er verbreitete seine Meinung durch Briese und reisende Freunde, fand aber überall Gegner. In Deutschland wurden seine Argumente in die Acta Eruditorum eingerückt. Prosessor Friedrich Richter in Leipzig setze sich dagegen; in England experimentirte und argumentirte Desaguliers gegen ihn; in Frankreich Gauger; in Italien die Bologneser Soecietät.

Er gab zuerst ein Diarium einer Reise durch 15 Italien vor dem Jahre 1724 mit Nachträgen heraus, wovon man einen Auszug in die Acta Eruditorum setzte. (Supplemente derselben Tom. 8. p. 127.)

Bei Gelegenheit daß Rizzetti die Frage aufwirft, wie es möglich sei, daß man die Gegenstände mit bloßen Augen farbloß sähe, wenn es mit der von Newton bemerkten und erklärten farbigen Aberration seine Richtigkeit habe, bringt er verschiedene Einswendungen gegen die Newtonischen Experimente so wie auch gegen die Theorie vor. Richter schreibt das gegen (Tom. eod. p. 226). Darauf läßt sich Rizzetti wieder vernehmen und fügt noch einen Anhang hinzu

(p. 303 f.). Aus einer neu veränderten Ausgabe des ersten Rizzetti'schen Aufsatzs findet sich gleichfalls ein Auszug (p. 234) und ein Auszug aus einem Briefe des Rizzetti an die Londner Societät (p. 236).

Richter vertheibigt sich gegen Rizzetti (A. E. 1724, 5 p. 27). Dieser gibt herauß: Specimen physico-mathematicum de Luminis affectionibus, Tarvisii et Venet. 1727. 8. Ginzelne Theile darauß waren früher erschienen: De Luminis refractione, Auctore Rizzetto (Siehe A. E. 1726. Nr. 10.) De Luminis reslexione, 10 Auctore Rizzetto (S. A. E. suppl. Tom. IX, Sect. 2. Nr. 4).

Gedachtes Werk darf keinem Freunde der Farbenlehre künftighin unbekannt bleiben. Wir machen zu unsern gegenwärtigen historischen Zwecken daraus 15 einen flüchtigen Auszug.

Er nimmt an, das Licht bestehe aus Theilen, die sich ungern von einander entsernen, aber doch durch Refraction von einander getrennt werden; dadurch entstehe die Dispersion desselben, welche Grimaldi sich 20 schon ausgedacht hatte. Rizzetti nimmt leider auch noch Strahlen an, um mit denselben zu operiren.

Man sieht, daß diese Borstellungsart viel zu nah an der Newtonischen liegt, um als Gegensatz der= selben Glück zu machen.

Riggetti's dispergirtes Licht ift nur ein Halblicht; es kommt in ein Berhältniß zum hellen ober Dunkeln, baraus entsteht die Farbe. Wir finden also, daß er auf dem rechten Wege war, indem er eben daffelbe abzuleiten fucht, was wir durch Doppelbild und Trübe ausgesprochen haben.

Der mathematische Theil seines Werks, so wie 5 das was er im Allgemeinen von Refraction, Reslexion und Dispersion handelt, liegt außer unserm Kreise. Das Übrige was uns näher angeht, kann man in den polemischen und den didaktischen Theil eintheilen.

Die Mängel der Newtonischen Lehre, das Captiose und Unzulängliche ihrer Experimente sieht Rizzetti recht gut ein. Er führt seine Controvers nach der Ordnung der Optik und ist den Newtonischen Unzichtigkeiten ziemlich auf der Spur; doch durchdringt er sie nicht ganz und gibt z. B. gleich bei dem ersten Bersuch ungeschickter Weise zu, daß das blaue und rothe Bild auf dunklem Grunde wirklich ungleich verrückt werde, da ihm doch sonst die Erscheinung der Säume nicht unbekannt ist. Dann bringt er die beiden Papiere auf weißen Grund, wo denn freilich durch ganz andere Säume für den Unbekangenen die Unrichtigkeit, die sich auf schwarzem Grunde versteckt, augenfällig werden muß.

Aber sein Widersacher, Richter in Leipzig, erhascht sogleich das Argument gegen ihn, daß die unter diesen Bedingungen erscheinenden Farben sich vom weißen Grunde herschreiben: eine ungeschickte Behauptung, in welcher sich jedoch die Newtonianer bis auf den heutigen Tag selig fühlen, und welche auch mit

großer Selbstgenügsamkeit gegen uns vorgebracht worden.

Seiner übrigen Controvers folgen wir nicht: fie trifft an vielen Orten mit der unfrigen überein, und wir gedenken nicht zu läugnen, daß wir ihm manches sichulbig geworden, so wie noch künftig manches aus ihm zu nuten sein wird.

In seinem didaktischen Theile sindet man ihn weiter vorgerückt als alle Borgänger, und er hätte wohl verdient, daß wir ihn mit Theophrast und 10 Bohle unter den wenigen genannt, welche sich be-müht, die Masse der zu ihrer Zeit bekannten Phä-nomene zu ordnen.

In seiner Eintheilung der Farben sind alle die Bedingungen beachtet, unter welchen uns die Farbe 18 erscheint. Er hat unsere physiologischen Farben unter der Rubrik der phantastischen oder imaginären, unsere physischen unter der doppelten der variirenden, welche wir die dioptrischen der ersten Classe, und der apparen= ten, welche wir die dioptrischen der zweiten Classe ge= 20 nannt, vorgetragen. Unsere chemischen Farben sinden sich bei ihm unter dem Titel der permanenten oder natürlichen.

Zum Grunde von allen Farbenerscheinungen legt er, wie schon oben bemerkt, daszenige was wir unter 25 der Lehre von trüben Mitteln begreifen. Er nennt diese Farben die variirenden, weil ein trübes Mittel, je nachdem es Bezug auf eine helle oder dunkle Unterlage hat, verschiedene Farben zeigt. Auf diesem Wege erklärt er auch die Farben der Körper, wie wir es auf eine ähnliche Weise gethan haben.

Die apparenten leitet er gleichfalls davon ab, und nähert sich dabei unserer Darstellung vom Doppelsbild; weil er aber das Doppelbild nicht als Factum stehen läßt, sondern die Ursache desselben zugleich mit erklären will: so muß er seine Dispersion herbeisbringen, wodurch denn die Sache sehr mühselig wird.

So find auch seine Figuren höchst unerfreulich und beschwerlich zu entziffern; da hingegen die Newtonischen, obgleich meistens falsch, den großen Bortheil haben, bequem zu sein und deßhalb faßlich zu scheinen.

Bei den physiologischen, seinen imaginären, be15 merkt er recht gut den Unterschied der abklingenden Farbenerscheinung auf dunklem und hellem Grunde;
weil ihm aber das wichtige, von Plato anerkannte Fundament von allem, die Synkrisis durch's Schwarze,
die Diakrisis durch's Weiße bewirkt, abgeht; weil er
20 auch die Forderung der entgegengesetzten Farben nicht
kennt: so bringt er das Ganze nicht auf eine Art
zusammen die einigermaßen befriedigend wäre.

Übrigens rechnen wir es uns zur Ehre und Freude, ihn als benjenigen anzuerkennen, der zuerst am ausführlichsten und tüchtigsten das wovon auch wir in der Farbenlehre überzeugt sind, nach Beschaffenheit der Erfahrung seiner Zeit, ausgesprochen hat.

#### Desaguliers gegen Rizzetti.

Als in den Leipziger, Actis Eruditorum (Supplem. Tom. 8. § 3. p. 130. 131.) einiger Einwürfe Rizzetti's gegen Newton erwähnt ward, wiederholt Desaguliers das Experiment wodon die Rede ift, 1722 vor der s Societät zu London, und gibt davon in den Philosophischen Transactionen Vol. 32, pag. 206 eine kurze Rachricht.

Es ist das zweite Experiment des ersten Buchs ber Optit, bei welchem ein hellrothes und ein bunkel- 10 blaues Bapier, beide mit schwarzen Fäden umwunden, burch eine Linse auf einer weißen Tafel abgebilbet werden; da denn das rothe Bild, oder vielmehr das Bild der schwarzen Fäden auf rothem Grunde, fich ferner von der Linfe, und das blaue Bild, oder viel= 15 mehr das Bild der schwarzen Fäden auf blauem Grunde, fich näher an ber Linfe beutlich zeigen foll. Wie es damit stehe, haben wir im polemischen Theil umständlich genug außeinandergesett und hinlanglich gezeigt, daß hier nicht die Farbe, sondern das mehr 20 ober weniger Abstechende des Hellen und Dunkeln Urfache ift, daß zu dem einen Bilbe der Abbildungs= punct schärfer genommen werden muß, da bei bem andern ein lagerer ichon hinreichend ift.

Desaguliers, ob er gleich behauptet sein Experiment sei vortrefflich gelungen, muß doch zulest auf dasjenige worauf wir sesthalten, in einem Notabene hindeuten; wie er denn, nach Newtonischer Art, die s Hauptsachen in Noten und Notabene nachbringt, und so sagt er: Man muß Sorge tragen, daß die Farben ja recht tief sind; denn indem ich zufälliger Weise von dem Blauen abgestreist hatte, so war das Weiße der Karte unter dem Blauen Schuld, daß auch dieses wild weiter reichte, sast so weit als das Rothe.

Ganz natürlich! Denn nun ward das Blaue heller und die schwarzen Fäden stachen besser darauf ab, und wer sieht nun nicht, warum Newton, bei Bereitung einer gleichen Pappe zu seinen zwei ersten 25 Experimenten, einen schwarzen Grund unter die auf zustreichenden Farben verlaugt?

Dieses Experiment, dessen ganzen Werth man in einem Notabene zurücknehmen kann, noch besser kennen zu lernen, ersuchen wir unsere Leser besonders dass jenige nachzusehen, was wir im polemischen Theil zum sechzehnten Bersuch (312—315) angemerkt haben.

Rizzetti hatte 1727 sein Werk herausgegeben, dessen einzelne Theile schon früher bekannt gemacht worden. Desaguliers experimentirt und argumentirt gegen ihn: 25 man sehe die Philosophischen Transactionen Nr. 406. Monat December 1728.

Buerft beklagt sich Desaguliers über die arrogante Manier, womit Riggetti dem größten Philosophen jehi=

ger und vergangener Zeit begegne; über den triumphirenden Ton, womit er die Jrrthümer eines großen Mannes darzustellen glaube. Darauf zieht er solche Stellen aus die freilich nicht die höflichsten sind, und von einem Schüler Newtons als Gotteslästerung s verabscheut werden mußten. Ferner tractirt er den Autor als some people (so ein Mensch), bringt noch mehrere Stellen aus dem Werke vor, die er theils kurz absertigt, theils auf sich beruhen läßt, ohne jeboch im mindesten eine Übersicht über das Buch zu w geben. Endlich wendet er sich zu Experimenten, die sich unter verschiedene Rubriken begreisen lassen.

- a) Zum Beweise der diversen Refrangibilität: 1. das zweite Experiment aus Newtons Optik; 2. das erste Experiment daher.
- b) Refraction und Reslexion an sich betressend, meistens ohne Bezug auf Farbe, 3. 4. 5. 6. Ferner wird die Beugung der Strahlen bei der Restaction, die Beugung der Strahlen bei der Reslexion nach Newtonischen Grundsähen entwickelt und diese Phäno= 20 mene der Attraction zugeschrieben. Die Darstellung ist klar und zweckmäßig, obgleich die Anwendung auf die divers refrangiblen Strahlen mißlich und peinlich erscheint. In 7. und 8. wird die durch Berührung einer Glassläche mit dem Wasser auf einmal auf= 25 gehobene Reslexion darzestellt, wobei die Bemerkung gemacht wird, daß die durch Refraction und Resservon gesehenen Bilder deutlicher sein sollen als

bie durch bloße Reflexion gesehenen, zum Beweis, baß bas Licht leichter durch bichte als durch bunne Mittel gehe.

- c) Als Zugabe 9. der bekannte Newtonische Bers s such, der sechzehnte des zweiten Theils: wenn man unter freiem himmel auf ein Prisma sieht, da sich denn ein blauer Bogen zeigt. Wir haben an seinem Orte diesen Bersuch umständlich erläutert und ihn auf unfre Ersahrungssätze zurückgeführt.
- Diefe Experimente murden vorgenommen bor dem bamaligen Präfidenten der Societät Sans Sloane, vier Mitgliedern derfelben, Engländern, und vier Stalianern, welche fammtlich ben guten Erfolg ber Experimente bezeugten. Wie wenig aber hierdurch is eigentlich ausgemacht werden tonnen, befonders in Absicht auf Farbentheorie, läßt sich gleich baraus sehen, daß die Experimente 3 bis 8 inclus. fich auf die Theorie der Refraction und Reflexion im AU= gemeinen beziehen, und daß die fammtlichen Berren 20 von den drei übrigen Berfuchen nichts weiter bezeugen tonnten, als was wir alle Tage auch bezeugen können: bag nämlich unter den gegebenen beschränkten Bebingungen die Phänomene so und nicht anders ericheinen. Was fie aber aussprechen und aussagen, 25 bas ift gang mas anderes, und das tann tein Ruicauer bezeugen, am wenigften folde, benen man die Berfuche nicht in ihrer gangen Fulle und Breite borgelegt hat.

Wir glauben also der Sache nunmehr überstüßig genuggethan zu haben, und verlangen vor wie nach von einem jeden, der sich dafür interessirt, daß er alle Experimente, so oft als es verlangt wird, darstellen könne.

Was übrigens Desaguliers betrifft, so ist der voll=
ständige Titel des von ihm herausgegebenen Wertes:
A Course of Experimental Philosophy by John
Theophilus Desaguliers, L. L. D. F. R. S. Chaplain
to his Royal Highness Frederick Prince of Wales, 10
formerly of Hart Hall (now Hertford College) in
Oxford. London.

Die erste Auflage des ersten Theils ift von 1734 und die zweite von 1745. Der zweite Band kam 1744 heraus. In der Borrede des zweiten Theils 15 pag. VII ist eine Stelle merkwürdig, warum er die Optik und so auch die Licht und Farbenlehre nicht behandelt.

#### Gauger.

Gehört auch unter die Gegner Rizzetti's. Von 20 ihm sind uns bekannt

Lettres de Mr. Gauger, sur la différente Refrangibilité de la Lumière et l'immutabilité de leurs couleurs etc etc. Sie sind besonders abgedruckt, stehen aber auch in der Continuation des Mémoires de 25 Littérature et d'Historie Tom. V, p. 1. Paris 1728. und ein Auszug baraus in den Mémoires pour l'histoire des Sciences et des beaux arts. Trevoux. Juillet 1728.

Im Ganzen läßt sich bemerken, wie sehr es Rizzetti muß angelegen gewesen sein, seine Meinung zu berbreiten und die Sache zur Sprache zu bringen. Was hingegen die Controvers betrifft, die Gauger mit ihm führt, so müßten wir alles das wiederholen, was wir oben schon beigebracht, und wir ersparen daher uns und unsern Lesern diese Unbequemlichkeit.

## Newtons Perfonlichkeit.

Die Absicht bessen was wir unter dieser Rubrit zu sagen gedenken, ist eigentlich die, jene Rolle eines 15 Gegners und Widersachers, die wir so lange behauptet und auch künftig noch annehmen müssen, auf eine Zeit abzulegen, so billig als möglich zu sein, zu untersuchen, wie so seltsam Widersprechendes bei ihm zusammengehangen und dadurch unsere mitunter ge-20 wissermaßen heftige Polemik auszusöhnen. Daß manche wissenschaftliche Räthsel nur durch eine ethische Auslösung begreiflich werden können, gibt man uns wohl zu, und wir wollen versuchen was uns in dem gegenwärtigen Falle gelingen kann. Bon der englischen Kation und ihren Zuständen ist schon unter Roger Bacon und Baco von Berulam einiges erwähnt worden, auch gibt uns Sprats slüchtiger Aussatz ein zusammengedrängtes historisches Bild. Ohne hier weiter einzugreisen, bemerken wir nur, daß bei den Engländern vorzüglich bedeutend und schätzenswerth ist die Ausbildung so vieler derber tüchtiger Individuen, eines jeden nach seiner Weise; und zugleich gegen das Öffentliche, gegen das gemeine Wesen: ein Borzug, den vielleicht keine andere wation, wenigstens nicht in dem Grade, mit ihr theilt.

Die Zeit in welcher Newton geboren warb, ift eine ber pragnanteften in ber englischen, ja in ber Weltgeschichte überhaupt. Er war vier Jahr alt, als 11 Rarl der I. enthauptet wurde, und erlebte die Thronbefteigung Georg des I. Ungeheure Conflicte bewegten Staat und Rirche, jedes für fich und beide gegen ein= ander, auf die mannichfaltigfte und abwechselnbfte Beise. Ein König ward hingerichtet; entgegengesette 20 Bolts= und Rriegsparteien fturmten wider einander; Regierungsveränderungen, Beränderungen des Mini= fteriums, der Parlamente, folgten fich gedrängt; ein wiederhergestelltes, mit Glang geführtes Ronigthum ward abermals erschüttert; ein König vertrieben, der 25 Thron von einem Fremden in Befit genommen, und abermals nicht vererbt, fondern einem Fremden abgetreten.

Wie muß nicht durch eine folche Zeit ein jeder fich angeregt, sich aufgefordert fühlen! Was muß das aber für ein eigener Mann sein, den seine Geburt, seine Fähigkeiten zu mancherlei Anspruch berechtigen, und der alles ablehnt und ruhig seinem von Natur eingepflanzten Forscherberuf folgt!

Newton war ein wohlorganifirter, gefunder, wohl= temperirter Mann, ohne Leidenschaft, ohne Begierden. Sein Geift war conftructiver Natur und zwar im 10 abstractesten Sinne; daher war die höhere Mathematik ihm als das eigentliche Organ gegeben, durch das er feine innere Welt aufzubauen und die äußere zu ge= wältigen fuchte. Wir maßen uns über diefes fein Sauptverdienft fein Urtheil an, und geftehen gern gu, 15 daß fein eigentliches Talent außer unferm Gefichts= treife liegt; aber, wenn wir aus eigener überzeugung fagen konnen: bas von feinen Borfahren Beleiftete ergriff er mit Bequemlichkeit und führte es bis zum Erftaunen weiter; die mittleren Röpfe feiner Beit 20 ehrten und verehrten ihn, die besten erkannten ihn für ihres Gleichen, oder geriethen gar, wegen bedeutenber Erfindungen und Entdeckungen, mit ihm in Contestation: fo durfen wir ihn wohl, ohne näheren Beweis, mit der übrigen Welt für einen außer= 25 orbentlichen Mann erflären.

Bon der praktischen, von der Erfahrungsseite rückt er uns dagegen schon näher. Hier tritt er in eine Welt ein, die wir auch kennen, in der wir seine Ber-Goethes Werte. II. Abb. 4. Bd.

178

fahrungsart und seinen Succes zu beurtheilen bermögen, um so mehr, als es überhaupt eine undeftrittne Wahrheit ist, daß so win und sicher die Mathematit in sich selbst behandelt werden kann, sie doch auf dem Ersahrungsboden sogleich bei jedem schritte periclitirt und eben so gut, wie jede andere ausgeübte Maxime, zum Irrthum verleiten, ja den Irrthum ungeheuer machen und sich künstige Beschämungen vorbereiten kann.

Wie Newton zu seiner Lehre gelangt, wie er sich wei ihrer ersten Prüfung übereilt, haben wir umsständlich oben auseinandergesett. Er baut seine Theorie sodann consequent auf, ja er sucht seine Erstäungsart als ein Factum geltend zu machen; er entsernt alles was ihr schädlich ist und ignorirt bieses, wenn er es nicht läugnen kann. Eigenklich controvertirt er nicht, sondern wiederholt nur immer seinen Gegnern: greist die Sache an wie ich; geht auf meinem Wege; richtet alles ein wie ich; geht auf meinem Wege; richtet alles ein wie ich, und so werdet ihr sinden, was ich gefunden habe: alles andere ist vom übel. Was sollen hundert Experimente, wenn zwei oder drei meine Theorie auf das beste begründen?

Dieser Behandlungsart, diesem unbiegsamen Cha= 25 rakter ist eigentlich die Lehre ihr ganzes Glück schuldig. Da das Wort Charakter ausgesprochen ist, so werde einigen zudringenden Betrachtungen hier Blak vergönnt.

Jedes Wefen das sich als eine Einheit fühlt, will sich in seinem eigenen Zustand ungetrennt und un= verrückt erhalten. Dieß ist eine ewige nothwendige Gabe ber Natur, und fo tann man fagen, jedes s Einzelne habe Charafter bis jum Wurm hinunter, ber fich trummt wenn er getreten wirb. In diesem Sinne dürfen wir dem Schwachen, ja dem Feigen selbst Charakter zuschreiben: denn er gibt auf, was andere Menfchen über alles schätzen, was aber nicht 10 zu feiner Natur gehört: die Ehre, den Ruhm, nur damit er feine Berfonlichkeit erhalte. Doch bebient man sich des Wortes Charafter gewöhnlich in einem höhern Sinne: wenn nämlich eine Perfönlich= teit von bedeutenden Eigenschaften auf ihrer Weise 15 verharret und fich durch nichts davon abwendig machen läft.

Ginen starten Charafter nennt man, wenn er sich allen äußerlichen Hindernissen mächtig entgegensett und seine Gigenthümlichkeit, selbst mit Gesahr seine Bersönlichkeit zu verlieren, durchzusezen sucht. Ginen großen Charafter nennt man, wenn die Stärte desfelben zugleich mit großen, unübersehlichen, unendlichen Gigenschaften, Fähigkeiten, verbunden ist und durch ihn ganz originelle unerwartete Absichten, 25 Plane und Thaten zum Borschein kommen.

Ob nun gleich jeder wohl einfieht, daß hier eigents lich das Überschwängliche, wie überhaupt, die Größe macht; so muß man sich doch ja nicht irren, und etwa glauben, daß hier von einem Sittlichen die Rede sei. Das Hauptfundament des Sittlichen ist der gute Wille, der seiner Natur nach nur auf's Rechte gerichtet sein kann; das Hauptfundament des Charakters ist das entschiedene Wollen, ohne Rücksicht auf Recht und Unrecht, auf Gut und Bose, auf Wahrheit oder Irrthum: es ist das was jede Partei an den ihrigen so höchlich schäft. Der Wille gehört der Freiheit, er bezieht sich auf den innern Menschen, auf den Zweck; das Wollen gehört der Natur und weil das irdische Wollen nur immer ein beschränktes sein kann, so läßt sich beinahe voraussetzen, daß in der Ausübung das höhere Rechte niemals oder nur durch Zusall gewollt werden kann.

Man hat, nach unserer Überzeugung, noch lange nicht genug Beiworte aufgesucht, um die Berschiedenheit der Charaktere auszudrücken. Zum Bersuch wollen wir die Unterschiede, die bei der physischen Lehre von der Cohärenz statt sinden, gleichniskweise gebrauchen; 20 und so gäbe es starke, seste, dichte, elastische, bieg= same, geschmeidige, dehnbare, starre, zähe, slüssige und wer weiß was sonst noch für Charaktere. Newtons Charakter würden wir unter die starren rechnen, so wie auch seine Farbentheorie als ein erstarrtes Apergu 25 anzusehen ist.

Was uns gegenwärtig betrifft, so berühren wir eigentlich nur ben Bezug des Charafters auf Wahr-

1

heit und Irrthum. Der Charakter bleibt berselbe, er mag sich dem einen oder der andern ergeben; und so verringert es die große Hochachtung, die wir sür Newton hegen, nicht im geringsten, wenn wir bes haupten: er sei als Mensch, als Beobachter in einen Irrthum gesallen und habe als Mann von Charakter, als Sectenhaupt, seine Beharrlichkeit eben dadurch am kräftigsten bethätigt, daß er diesen Irrthum, troß allen äußern und innern Warnungen, bis an sein Ende sest behauptet, ja immer nicht gearbeitet und sich bemüht ihn auszubreiten, ihn zu besestigen und gegen alle Angriffe zu schüßen.

Und hier tritt nun ein ethisches Haupträthsel ein, das aber demjenigen, der in die Abgründe der mensch=
15 lichen Natur zu blicken wagte, nicht unauflösbar bleibt. Wir haben in der Heftigkeit des Polemisirens Newtonen sogar einige Unredlichkeit vorgeworfen; wir sprechen gegenwärtig wieder von nicht geachteten inneren Warnungen, und wie wäre dieß mit der übrigens anerkannten Moralität eines solchen Mannes zu verbinden?

Der Mensch ist dem Jrren unterworsen, und wie er in einer Folge, wie er anhaltend irrt, so wird er sogleich falsch gegen sich und gegen andere; dieser Frrthum mag in Meinungen oder in Neigungen bestehen. Bon Neigungen wird es uns deutlicher, weil nicht leicht jemand sein wird, der eine solche Ersahrung nicht an sich gemacht hätte. Man widme einer Berson mehr Liebe, mehr Achtung als sie verdient, sogleich muß man falsch gegen sich und andre werden: man ist genöthigt auffallende Mängel als Borzüge zu betrachten und sie bei sich wie bei andern dafür gelten zu machen.

Dagegen lassen Bernunft und Gewissen sich ihre Rechte nicht nehmen. Man kann sie belügen aber nicht täuschen. Ja wir thun nicht zu viel, wenn wir sagen: je moralischer, je vernünstiger der Mensch ist, besto lügenhaster wird er, sobald er irrt, desto unseheurer muß der Irrthum werden, sobald er darin verharrt; und je schwächer die Bernunst, je stumpser das Gewissen, desto mehr ziemt der Irrthum dem Menschen, weil er nicht gewarnt ist. Das Irren wird nur bedauernswerth, ja es kann liebenswürdig 15 erscheinen.

Angftlich aber ift es anzusehen, wenn ein starter Charakter, um sich selbst getreu zu bleiben, treulos gegen die Welt wird, und um innerlich wahr zu sein, das Wirkliche für eine Lüge erklärt und sich dabei wganz gleichgültig erzeigt, ob man ihn für halsstarrig, verstockt, eigensinnig, oder für lächerlich halte. Demungeachtet bleibt der Charakter immer Charakter, er mag das Rechte oder das Unrechte, das Wahre oder das Falsche wollen und eifrig dafür arbeiten.

Allein hiermit ist noch nicht das ganze Räthsel aufgelöf't; noch ein Geheimnisvolleres liegt dahinter. Es kann sich nämlich im Menschen ein höheres Be-

wußtsein finden, so daß er über die nothwendige ihm einwohnende Natur, an der er durch alle Freiheit nichts zu verandern vermag, eine gewiffe Uberficht hierüber völlig in's Rlare zu kommen ift erhält. s beinahe unmöglich; fich in einzelnen Augenblicken gu ichelten, geht wohl an, aber niemanden ift gegeben, fich fortwährend zu tabeln. Greift man nicht zu dem gemeinen Mittel, feine Mängel auf die Umftande, auf andere Menfchen zu schieben; so entsteht zulet aus 10 bem Conflict eines vernünftig richtenden Bewußtseins mit ber zwar modificablen aber doch unveränderlichen Ratur eine Art von Fronie in und mit uns selbst, fo daß wir unsere Nehler und Jrrthumer, wie ungezogene Rinder, fpielend behandeln, die uns vielleicht 15 nicht fo lieb fein wurden, wenn fie nicht eben mit folden Unarten behaftet wären.

Diese Ironie, dieses Betwußtsein, womit man seinen Mängeln nachsieht, mit seinen Irrthümern scherzt und ihnen destomehr Raum und Lauf läßt, weil man sie doch am Ende zu beherrschen glaubt oder hofft, kann von der klarsten Berruchtheit bis zur dumpssten Uhndung sich in mancherlei Subjecten stusenweise sinden, und wir getrauten uns eine solche Galerie von Charakteren, nach lebendigen und abzeselsiedenen Mustern, wenn es nicht allzu verfänglich wäre, wohl aufzustellen. Wäre alsdann die Sache durch Beispiele völlig aufgeklärt, so würde uns niemand verargen, wenn er Newtonen auch in der Reihe

fände, der eine trübe Ahndung seines Unrechts gewiß gefühlt hat.

Denn wie ware es einem der erften Mathematiter möglich, fich einer folden Unmethobe zu bebienen, baf er icon in ben Optischen Lectionen, indem er bie s biverfe Refrangibilität festsehen will, den Bersuch mit parallelen Mitteln, ber gang an ben Anfang gebort, weil die Farbenerscheinung fich da querft entwickelt, gang gulett bringt; wie konnte einer, bem es barum zu thun gewesen ware, seine Schüler mit ben Phano- 20 menen im gangen Umfang bekannt zu machen? um darauf eine haltbare Theorie zu bauen, wie konnte der die subjectiven Phanomene gleichfalls erft gegen bas Ende und teineswegs in einem gewiffen Barallelismus mit den objectiven abhandeln; wie konnte ex Re 15 für unbequem ertlaren, ba fie gang ohne Frage bie bequemeren find: wenn er nicht ber Ratur ausweichen und feine vorgefaßte Meinung vor ihr ficher ftellen wollte? Die Natur fpricht nichts aus, mas ihr felbft unbequem ware; befto fclimmer wenn fic einem 20 Theoretiter unbequem wird.

Nach allem diesem wollen wir, weil ethische Probleme auf gar mancherlei Weise aufgelös't werden können, noch die Vermuthung anführen, daß vielleicht Newton an seiner Theoric soviel Gesallen gesunden, 25 weil sie ihm, bei jedem Ersahrungsschritte, neue Schwierigkeiten darbot. So sagt ein Mathematiker selber: C'est la coutume des Geomètres de s'elever

.

de difficultés en difficultés, et même de s'en former sans cesse de nouvelles, pour avoir le plaisir de les surmonter.

Wollte man aber auch so ben vortrefflichen Mann s nicht genug entschuldigt halten, so werse man einen Blick auf die Natursorschung seiner Zeiten, auf das Philosophiren über die Natur, wie es theils von Desecartes her, theils durch andere vorzügliche Männer üblich geworden war, und man wird aus diesen Umswegegenwartigen können.

Auf diese und noch manche andere Weise möchten wir den Manen Newtons, in fofern wir fie beleidigt haben tonnten, eine hinlangliche Chrenerflarung thun. 15 Jeber Brrthum ber aus bem Menschen und aus ben Bedingungen die ihn umgeben, unmittelbar entfpringt, ift verzeihlich, oft chrwürdig; aber alle Nachfolger im Brrthum konnen nicht fo billig behandelt werden. Eine nachgesprochene Wahrheit verliert schon ihre 20 Grazie; ein nachgesprochener Irrthum erscheint abgefcmact und lächerlich. Sich von einem eigenen Arrthum loszumachen, ift fcwer, oft unmöglich bei großem Beift und großen Talenten; wer aber einen fremden Jrrthum aufnimmt und halsstarrig dabei 25 berbleibt, zeigt von gar geringem Bermögen. Beharrlichkeit eines original Jrrenden kann uns ergurnen; die Hartnäckigkeit der Jrrthumscopisten macht verdrieglich und ärgerlich. Und wenn wir in dem

werben als die andern, ob fie fcon einen gleichen ober ähnlichen Reigungswinkel zum Glafe haben".

Niemanden wird entgehen, daß hier, bei allem Glauben an den Herrn und Meister, die Lehre schon ziemlich auf dem Wege ist, verschoben und entstellt zu werden.

Regnault. Entretiens physiques Tom. 2. Entret. 23, p. 395 ff. und Entret. 22, p. 379 ff. trägt die Rewtonische Lehre in der Kürze vor.

Maclaurin. Expositions des découvertes philo- 10 sophiques de Mr. Newton.

Pemberton. A view of Sir Isaac Newton's philosophy. London 1728.

Wilhelm Whiston. Praelectiones mathematicae.
Dunch. Philosophia mathematica Newtoniana. 15

In wiesern diese letteren sich auch um die Farbenlehre bekümmert und solche, mehr oder weniger dem Buchstaben nach, vorgetragen, gedenken wir hier nicht zu untersuchen; genug sie gehören unter diesenigen, welche als die ersten Anhänger und Bekenner Newtons 20 in der Geschichte genannt werden.

Bon auswärtigen Anhängern erwähnen wir zunächft s'Gravesande und Musschenbroek.

# Wilhelm Jakob &'Gravesande geboren 1688.

Physices elementa mathematica, sive introductio ad philosophiam Newtonianam. Lugd. Batav. 1721.

- Im zweiten Bande p. 78, Cap. 18, trägt er die Lehre von der diversen Refrangibilität nach Newton vor; in seinen Definitionen sett er sie voraus. Die in's Ovale gezogene Gestalt des runden Sonnenbildes scheint sie ihm ohne weiteres zu beweisen.
- Merkwürdig ift, daß Tab. XV die erste Figur ganz richtig gezeichnet ist, und daß er § 851 zur Entschuldigung, daß im Borhergehenden bei'm Bortrag der Refractionsgesche die weißen Strahlen als homogen behandelt worden, sagt: satis est exigua is differentia resrangibilitatis in radiis solaribus, ut in praecedentibus negligi potuit.

Freilich, wenn die Bersuche mit parallelen Mitteln gemacht werden, sind die farbigen Ränder unbedeutend, und man muß das Sonnenbild genug quälen bis das Bhanomen ganz farbig erscheint.

Übrigens sind die perspectivisch, mit Licht und Schatten vorgestellten Experimente gut und richtig, wie es scheint, nach dem wirklichen Apparat gezeichnet. Aber wozu der Auswand, da die Farbenerscheinung als die Hauptsache sehlt? Reine Linearzeichnungen,

richtig illuminirt, bestimmen und entscheiden die ganze Sache, da hingegen durch jene umständliche, bis auf einen gewissen Grad wahre und doch im Hauptpuncte mangelhafte Darstellung der Irrthum nur desto ehrwürdiger gemacht und fortgepslanzt wird.

### Beter von Dusichenbroet geb. 1692, geft. 1761.

Elementa physica 1734. Böllig von der Retvetonischen Lehre überzeugt, fängt er seinen Bortrag mit der hypothetischen Figur an, wie sie bei uns, 10 Tasel VII, Figur 1 abgebildet ist. Dann folgt: Si per exiguum foramen mit der bekannten Litanei.

Bei dieser Gelegenheit erwähnen wir der storentinischen Atademie, deren Tentamina von Musschenbroef übersetzt und 1731 herausgegeben worden. Sie 15
enthalten zwar nichts die Farbenlehre betreffend; doch ist uns die Borrede merkwürdig, besonders wegen einer Stelle über Newton, die als ein Zeugniß der damaligen höchsten Berehrung dieses außerordentlichen Mannes mitgetheilt zu werden verdient. Indem näm= 20
lich Musschenbroek die mancherlei Hindernisse und Beschwerlichkeiten anzeigt, die er bei Übersetzung des Werks aus dem Italiänischen in's Lateinische gestunden, fügt er Folgendes hinzu: "Weil nun auch

mehr als fechzig Jahre feit der erften Ausgabe diefes Wertes verfloffen; so ist die Philosophie inzwischen mit nicht geringem Wachsthum vorgeschritten, befonders feitdem der allerreichste und hochste Lenker s und Borfteher aller menschlichen Dinge, mit unend= licher Liebe und unbegreiflicher Wohlthätigkeit die Sterblichen unferer Zeit bedenkend, ihre Gemüther nicht langer in bem Druck ber alten Finfternif laffen wollte, sondern ihnen als ein vom himmel gesandtes 10 Beschenk jenes britische Orakel, Isaac Remton, ge= währt; welcher eine erhabene Mathefin auf die garteften Bersuche anwendend, und alles geometrisch be= weisend, gelehrt hat, wie man in die verborgenften Geheimniffe der Natur dringen und eine wahre be-15 festigte Wiffenschaft erlangen tonne. Deftwegen hat auch diefer mit göttlichem Scharffinn begabte Bhilofoph mehr geleiftet als alle die erfindsamften Dlänner von den erften Unfängen der Weltweisheit ber gufammen. Berbannt find nun alle Spoothesen; nichts 20 als was bewiesen ift wird zugelassen; die Weltweisbeit wird durch die gründlichste Lehre erweitert, und auf den menschlichen Rugen übergetragen, durch mehrere angesehene, die wahre Methode befolgende gelehrte Männer."

# Frangösische Atademiter.

Die erste französische Atademie, schon im Jahre 1634 eingerichtet, war der Sprache im allgemeinsten Sinne, der Grammatik, Rhetorik und Poesie gewidmet. Eine Bersammlung von Ratursorschern aber hatte zuerst in England statt gefunden.

In einem Brief an die Londner Societat preif't von Montmort - Deforbiere die englische Ration gludlich, daß fie einen reichen Abel und einen Ronig habe, ber fich für die Wiffenschaften intereffire; welches in w Frankreich nicht ber Kall fei. Doch fanden fich auch in biefem Lande icon fo viel Freunde der Raturwiffenschaften in einzelnen Gefellschaften gufammen, bag man bon Sof aus nicht faumen tonnte, fie naber zu vereinigen. Man bachte fich ein weit umfaffendes 15 Bange und wollte jene erfte Atademie der Redefunfte und die neu einzurichtende der Wiffenschaften mit einander vereinigen. Diefer Berfuch gelang nicht; die Sprach = Akademiker schieden fich gar bald, und die Atademie der Wiffenschaften blieb mehrere Jahre awar 20 unter königlichem Schut, doch ohne eigentliche Sanc= tion und Constitution, in einem gewiffen Mittel= zustand, in welchem sie sich gleichwohl um die Wissen= schaften genug verdient machte.

Mit ihren Leistungen bis 1696 macht uns Du Hamel in seiner Regiae Scientiarum academiae historia auf eine stille und ernste Weise bekannt.

In dem Jahre 1699 wurde fie restaurirt und völlig organisirt, von welcher Zeit an ihre Arbeiten und Bemühungen ununterbrochen bis zur Revolution fortgesetzt wurden.

Die Gesellschaft hielt sich, ohne sonderliche theorestische Tendenz, nahe an der Natur und deren Beobsachtung, wobei sich von selbst versteht, daß in Absicht auf Aftronomie, so wie auf alles was dieser großen Wissenschaft vorausgehen muß, nicht weniger bei Bearbeitung der allgemeinen Naturlehre, die Mathematiter einen sleißigen und treuen Antheil bewiesen.

Raturgeschichte, Thierbeschreibung, Thieranatomie beschäftigten manche Mitglieder und bereiteten vor, was später von Buffon und Daubenton ausgeführt wurde.

Im Ganzen find die Verhandlungen dieser Gesellsichaft eben so wenig methodisch als die der englischen; waber es herrscht doch eher eine Art von verständiger Ordnung darin. Man ist hier nicht so consus wie dort, aber auch nicht so reich. In Absücht auf Farbenlehre verdanken wir derselben Folgendes:

#### Mariotte.

Unter dem Jahre 1679 gibt uns die Geschichte der Atademie eine gedrängte aber hinreichende Nachsricht von den Mariottischen Arbeiten. Sie bezeigt ihre Zufriedenheit über die einfache Darstellung der Bhänomene und äußert, daß es sehr wohl gethan sei, auf eine solche Weise zu versahren, als sich in die Aufsuchung entsernterer Ursachen zu verlieren.

# De la Sire.

Im Jahre 1678 hatte biefer in einer kleinen w Schrift, Accidents de la vuo, den Ursprung des Blauen ganz richtig gesaßt, daß nämlich ein dunkler schwärzlicher Grund, durch ein durchscheinendes weißliches Mittel gesehen, die Empfindung von Blau gebe.

Unter dem Jahre 1711 findet sich in den Memoi= 15 ren der Akademie ein kleiner Aufsat, worin diese An= sicht wiederholt und zugleich bemerkt wird, daß daß Sonnenlicht durch ein angerauchtes Glaß roth er= scheine. Er war, wie man sieht, auf dem rechtem Wege, doch sehlte es ihm an Entwicklung des Phäno= 20 mens. Er drang nicht weit genug vor, um ein=

zusehen, daß das angerauchte Glas hier nur als ein Trübes wirke, indem dasselbe, wenn es leicht angeraucht ist, vor einen dunklen Grund gehalten, bläulich erscheint. Eben so wenig gelang es ihm das Rothe auf's Gelbe zurück, und das Blaue auf's Biolette vorwärts zu führen. Seine Bemerkung und Einsicht blieb daher unfruchtbar liegen.

Wegen übereinftimmender Gefinnungen schalten wir an dieser Stelle einen Deutschen ein, den wir 10 sonst nicht schicklicher unterzubringen wußten.

### Johann Michael Conradi.

Unweisung zur Optica. Coburg 1710 in 4.

Pag. 18. § 16. "Wo das Auge nichts siehet, so meinet es, es sehe etwas Schwarzes; als wenn man bes Nachts gen Himmel siehet, da ist wirklich nichts, und man meinet die Sterne hingen an einem schwarzen expanso. Wo aber eine durchscheinende Weiße vor dieser Schwärze, oder diesem Nichts stehet, so gibt es eine blaue Farbe; daher der Himmel des Tages blau siehet, weil die Luft wegen der Dünste weiß ist. Dahero je reiner die Luft ist, je hochblauer ist der Himmel, als wo ein Gewitter vorüber ist, und die Luft von denen vielen Dünsten gereinigt; je dünstiger aber die Luft ist, desto weißlicher ist diese blaue

Farbe. Und daher scheinen auch die Wälber von weitem blau, weil vor dem schwarzen schattenvollen Grün die weiße und illuminirte Luft sich befindet."

# Malebrande.

Wir haben schon oben S. 324 ben Entwurf seiner sehre eingeruckt. Er gehört unter diesenigen, welche Licht und Farbe zarter zu behandeln glaubten, wenn sie sich diese Phänomene als Schwingungen erklärten. Und es ist bekannt, daß diese Borstellungsart durch das ganze achtzehnte Jahrhundert Gunst gefunden.

Run haben wir schon geäußert, daß nach unserer Überzeugung damit gar nichts gewonnen ist. Denn wenn uns der Ton deßwegen begretslicher zu sein schwingingen begretslicher zu sein schwingingen an den Körpern und in der Luft hervordringt, deren verschiedene Maßverhält= nisse harmonische und disharmonische Tone bilden; so erfahren wir doch dadurch teinesweges was der Ton sei, und wie es zugehe, daß diese Schwingungen und ihre Abgemessenheiten das was wir im Allgemeinen Musik nennen, hervordringen mögen. Wenn wir nun aber gar diesen mechanischen Wirkungen, die wir sür intelligibel halten, weil wir einen gewisser-

٠.

maßen groben Anftoß so zarter Erscheinungen bemerken können, zum Gleichniß brauchen, um das
was Licht und Farbe leisten, uns auf eben dem Wege
begreiflich zu machen; so ist dadurch eigentlich gar
s nichts gethan. Statt der Luft, die durch den Schall
bewegt wird, einen Ather zu supponiren, der durch
die Anregung des Lichts auf eine ähnliche Weise
vibrire, bringt das Geschäft um nichts weiter: denn
freilich ist am Ende Alles Leben und Bewegung, und
veide können wir doch nicht anders gewahr werden,
als daß sie sich selbst rühren und durch Berührung
das Rächste zum Fortschritt anreizen.

Wie unendlich viel ruhiger ist die Wirkung des Lichts als die des Schalles. Gine Welt die so an= 13 haltend von Schall erfüllt wäre, als sie es von Licht ift, würde ganz unerträglich sein.

Durch diese oder eine ähnliche Betrachtung ist wahrscheinlich Malebranche, der ein sehr zart fühlender Mann war, auf seine wunderlichen Vibrations de pression geführt worden, da die Wirkung des Lichts durchaus mehr einem Druck als einem Stoß ähnlich ist. Wovon diesenigen welche es interessirt, die Memoiren der Akademie von 1699 nachsehen werden.

# Bernard le Bovier de Fontenelle geb. 1657, gest. 1757.

Es war nicht möglich, baß die Frangofen fich lange mit ben Biffenschaften abgaben, ohne folche in's Leben, ja in die Societat gu gieben, und fie, s burch eine gebildete Sprache, ber Rebetunft, wo nicht gar ber Dichtfunft zu überliefern. Schon langer als ein halbes Jahrhundert war man gewohnt, über Bedichte und projaifche Auffate, über Theaterftude, Rangelreden, Memoiren, Lobreden und Biographien 10 in Gefellichaften zu biffertiren und feine Meinung, fein Urtheil gegenseitig ju eröffnen. Im Briefwechfel fuchten Manner und Frauen ber oberen Stände fich an Ginficht in die Welthandel und Charaftere, an Leichtigfeit, Beiterfeit und Anmuth bei ber möglichften is Bestimmtheit, zu übertreffen; und nun trat die Natur= wiffenschaft als eine spätre Gabe hinzu. Die Forscher so gut als andre Literatoren und Gelehrte lebten in der Welt und für die Welt; fie mußten auch für fich Interesse zu erregen suchen, und erregten es leicht 20 und bald.

Aber ihr Hauptgeschäft lag eigentlich von der Welt ab. Die Untersuchung der Natur durch Experi= mente, die mathematische oder philosophische Behand= lung des Ersahrenen, ersorderte Ruhe und Stille, 25 und weder die Breite noch die Tiefe der Erscheinung find geeignet vor die Versammlung gebracht zu werden, die man gewöhnlich Societät nennt. Ja manches Abstracte, Abstruse läßt sich in die gewöhnliche Sprache nicht übersehen. Aber dem lebhaften, geselligen, mundfertigen Franzosen schien nichts zu schwer, und gedrängt durch die Röthigung einer großen gebildeten Masse unternahm er eben Himmel und Erde mit allen ihren Geheimnissen zu vulgarisiren.

- Gin Werk dieser Art ist Fontenelle's Schrift über die Mehrheit der Welten. Seitdem die Erde im Copernicanischen System auf einem subalternen Platz erschien, so traten vor allen Dingen die übrigen Planeten in gleiche Rechte. Die Erde war bewachsen und bewohnt, alle Klimaten brachten nach ihren Bedingungen und Eigenheiten eigene Geschöpfe hervor, und die Folgerung lag ganz nahe, daß die ähnlichen Gestirne, und vielleicht auch gar die unähnlichen, ebenfalls mit Leben übersät und beglückt sein müßten.
- 20 Was die Erde an ihrem hohen Rang verloren, ward ihr gleichsam hier durch Gesellschaft erseht, und für Menschen die sich gern mittheilen, war es ein ansgenehmer Gedanke, früher oder später einen Besuch auf den umliegenden Welten abzustatten. Fontenelle's Werk sand araken Reisall und mirkte viel indem es
- 28 Werk fand großen Beifall und wirkte viel, indem es außer dem Hauptgedanken noch manches andere, den Weltbau und dessen Ginrichtung betreffend, popularisiren mußte.

Dem Redner kommt es auf den Werth, die Würde, bie Bollftandigkeit, ja die Bahrheit feines Gegenftandes nicht an: die Sauptfrage ift, ob er intereffant sei, ober intereffant gemacht werbe. Die Wiffenschaft selbst tann durch eine solche Behandlung wohl s nicht gewinnen, wie wir auch in neuerer Zeit durch das Keministren und Infantistren so mancher höheren und profunderen Materie gesehen haben. Dasjenige wovon das Publicum hört, daß man sich damit in ben Werkstätten, in den Studierzimmern der Gelehrten 10 beschäftige, das will es auch näher kennen lernen, um nicht gang albern augufeben, wenn die Wiffenben bavon fich laut unterhalten. Darum beschäftigen fich fo viele Redigirende, Epitomistrende, Ausziehende, Urtheilende, Borurtheilende; die launigen Schriftfteller 15 verfehlen nicht, Seitenblide babin zu thun; ber Romöbienschreiber scheut fich nicht, bas Chrwürdige auf bem Theater zu verspotten, wobei die Menge immer am freiften Athem holt, weil fie fühlt, daß fie etwas Edles, etwas Bedeutendes los ift, und daß fie vor 20 bem was andre für wichtig halten, keine Ehrfurcht zu haben braucht.

Zu Fontenelle's Zeiten war dieses alles erst im Werden. Es läßt sich aber schon bemerken, daß Frr= thum und Wahrheit, so wie sie im Gange waren, 25 von guten Köpfen ausgebreitet, und eins wie das andre, wechselsweise mit Gunst ober Ungunst, behan= belt wurden.

Dem großen Aufe Newtons, als derfelbe in einem hohen Alter mit Tode abging, war niemand gewachsen. Die Wirkungen seiner Persönlichkeit erschienen durch ihre Tiese und Ausbreitung der Welt
shöchst ehrwürdig, und jeder Verdacht, daß ein solcher Mann geirrt haben könnte, wurde weggewiesen. Das
Unbedingte, an dem sich die menschliche Natur erfreut,
erscheint nicht mächtiger als im Beisall und im
Tadel, im Haß und der Neigung der Menge. Alles
woder Nichts ist von jeher die Devise des angeregten
Demos.

Schon von jener ersten, der Sprache gewidmeten Akademie ward der löbliche Gebrauch eingeführt, bei dem Todtenamte, das einem verstorbenen Mitgliede is gehalten wurde, eine kurze Nachricht von des Abgeschiedenen Leben mitzutheilen. Pelisson, der Geschiedenen Leben mitzutheilen. Pelisson, der Geschichtschreiber jener Akademic, gibt uns solche Notizen von den zu seiner Zeit verstorbenen Gliedern, aus seine reine, natürliche, liebenswürdige Weise. Jemehr nacher diese Institute selbst sich Ansehn geben und verschaffen, je mehr man Ursache hat, aus den Todten etwas zu machen, damit die Lebendigen als etwas erscheinen, desto mehr werden solche Personalien ausgeschmückt und treten in der Gestalt von Glogien hervor. Daß nach dem Tode Newtons, der ein Mitglied

ber französischen Akademie war, eine bedeutende, allgemein verständliche, von den Anhängern Newtons durchaus zu billigende Lobrede würde gehalten werden, ließ sich erwarten. Fontenelle hielt sie. Bon seinem Leben und seiner Lehre, und also auch von seiner Farbentheorie wurde mit Beisall Rechenschaft gegeben. Wir übersehen die hierauf bezüglichen Stellen, und begleiten sie mit einigen Bemerkungen, welche sourch den polemischen Theil unster Arbeit bestätigt und gerechtsertigt werden.

#### Fontenelle's Lobrede auf Newton.

Ausgezogen und mit Bemerfungen begleitet.

"Zu gleicher Zeit als Newton an seinem großen 10 Werk der Principien arbeitete, hatte er noch ein anderes unter Händen, das eben so original und neu, weniger allgemein durch seinen Titel, aber durch die Manier, in welcher der Versasser einen einzelnen Gegenstand zu behandeln sich vornahm, eben so auß= 15 gebreitet werden sollte. Es ist die Optik, oder das Werk über Licht und Farbe, welches zum erstenmal 1704 erschien. Er hatte in dem Lauf von dreißig Jahren die Experimente angestellt, deren er bedurfte."

In der Optik steht kein bedeutendes Experiment 20 das sich nicht schon in den Optischen Lectionen fände, ja in diesen steht manches was in jener ausgelassen ward, weil es nicht in die künstliche Darstellung paßte, an welcher Newton dreißig Jahre gearbeitet hat.

"Die Runft Berfuche ju machen, in einem gewiffen Grade, ift teinestweges gemein. Das geringfte Factum, bas fich unfern Augen barbietet, ift aus so viel andern Nacten verwickelt, die es zusammensehen oder bedingen, s bak man ohne eine außerordentliche Gewandtheit nicht alles was darin begriffen ift, entwickeln, noch ohne borguglichen Scharffinn bermuthen tann, mas alles darin begriffen sein dürfte. Man muß das Factum wovon die Rede ift, in soviel andre trennen, die aber-10 mals zusammengesett find, und manchmal, wenn man feinen Weg nicht gut gewählt hätte, wurde man sich in Arraange einlaffen, aus welchen man keinen Ausgang fände. Die ursprünglichen und elementaren Nacta icheinen von der Natur mit fo viel Sorgfalt is wie die Urfachen verstedt worden zu sein; und gelangt man endlich dahin fie zu schen, so ist es ein gang neues und überraschendes Schaufpiel."

Dieser Periode, der dem Sinne nach allen Beisfall verdient, wenn gleich die Art des Ausdrucks vielleicht eine nähere Bestimmung ersoderte, paßt auf Newton nur dem Bornrtheil, keinesweges aber dem Berdienst nach: denn eben hier liegt der von uns erwiesene, von ihm begangene Hauptsehler, daß er das Phänomen in seine einsachen Elemente nicht zerlegt hat; welches doch bis auf einen gewissen Erad leicht gewesen wäre, da ihm die Erscheinungen, aus denen sein Spectrum zusammengesetzt wird, selbst nicht unbekannt waren.

"Der Gegenstand dieser Optit ist durchaus die Anatomie des Lichts. Dieser Ausdruck ist nicht zu tuhn, es ist die Sache selbst."

So weit war man nach und nach im Glauben gekommen! An die Stelle des Phänomens setzte man s eine Erklärung; nun nannte man die Erklärung ein Factum, und das Factum gar zuletzt eine Sache.

Bei dem Streite mit Newton, da er ihn noch felbst führte, findet man, daß die Gegner seine Erklärung als Hypothese behandelten; er aber glaubte, 10 daß man sie als eine Theorie ja wohl gar ein Factum nennen könnte, und nun macht sein Lobredner die Erklärung gar zur Sache!

"Gin fehr fleiner Lichtftrahl,"

Hier ift also der hypothetische Lichtstrahl: denn 15 bei dem Experiment bleibt es immer das ganze Sonnenbild.

"ben man in eine vollkommen dunkle Rammer bereinläßt,"

In jedem hellen Zimmer ift der Effect eben derfelbe. 20 "der aber niemals so klein sein kann, daß er nicht noch eine unendliche Menge von Strahlen enthielte, wird getheilt, zerschnitten, so daß man nun die Ele= mentarstrahlen hat,"

Man hat sie! und wohl gar als Sache!

"aus welchen er vorher zusammengesetzt war, die nun aber von einander getrennt sind, jeder von einer andern Farbe gefärbt, die nach dieser Trennung nicht mehr verändert werden können. Das Weiße also war der gesammte Strahl vor seiner Trennung, und entstand aus dem Gemisch aller dieser besondern Farben der primitiven Lichtstrahlen."

Bie es fich mit diesen Redensarten verhalte, ist anderwärts genugsam gezeigt.

"Die Trennung dieser Strahlen war so schwer," Hinter die Schwierigkeit der Versuche steckt sich die ganze Newtonische Schule. Das was an den Erscheinungen wahr und natürlich ist, läßt sich sehr leicht darstellen, was aber Newton zusammengefünstelt hat, um seine falsche Theorie zu beschönigen, ist nicht sowohl schwer, als beschwerlich (troublesome) darzustellen. Einiges, und gerade das Hauptsächlichste, ist sogar unmöglich. Die Trennung der sarbigen Strahlen in sieben runde, völlig von einander abstehende Vilder ist ein Mährchen, das bloß als imaginäre Figur auf dem Papier steht, und in der Wirtslichseit gar nicht darzustellen ist.

20 "daß Herr Mariotte, als er auf das erste Gerücht von Herrn Newtons Erfahrungen diese Berfuche unternahm,"

Ghe Mariotte seinen Tractat über die Farben berausgab, konnte er den Aufsatz in den Transactionen 25 recht gut gelesen haben.

"fie verfehlte, er ber so viel Genie für die Grfahrung hatte und dem es bei andern Gegenständen so fehr geglückt ist." Und so mußte der treffliche Mariotte, weil er das Hocuspocus, vor dem sich die übrigen Schulgläubigen beugten, als ein ehrlicher Mann der Angen hatte, nicht anerkennen wollte, seinen wohlhergebrachten Ruf, als guter Beobachter, vor seiner eigenen Nation ver= slieren, den wir ihm denn hiermit auf das voll= kommenste wiederherzustellen wünschen.

"Noch ein anderer Ruhen dieses Werks der Optik, so groß vielleicht als der, den man aus der großen Anzahl neuer Kenntnisse nehmen kann, womit man was es angefüllt findet, ist, daß es ein vortressliches Muster liesert der Kunst sich in der Experimentalphilosophie zu benehmen."

Was man sich unter Experimentalphilosophie gebacht, ist oben schon ausgeführt, so wie wir auch ge- 15 hörigen Orts dargethan haben, daß man nie verfehrter zu Werke gegangen ist, um eine Theorie auf Experimente aufzubauen, oder, wenn man will, Experimente an eine Theorie anzuschließen.

"Will man die Natur durch Erfahrungen und 20 Beobachtungen fragen, so muß man sie fragen wie Herr Newton, auf eine so gewandte und dringende Weise."

Die Ausdrücke gewandt und dringend find recht wohl angebracht, um die Newtonische künstliche 25 Behandlungsweise auszudrücken. Die englischen Lob= redner sprechen gar von nice experiments, welches Beiwort alles was genau und streng, scharf, ja spits= findig, behutsam, vorsichtig, bedenklich, gewissenhaft und püncklich bis zur Übertreibung und Kleinlichkeit einschließt. Wir können aber ganz kühnlich sagen: die Experimente sind einseitig, man läßt den Zuschauer nicht alles sehen, am wenigsten das, worauf es eigent-lich ankommt; sie sind unnöthig umständlich, wodurch die Ausmerksamkeit zerstreut wird; sie sind complicitt, wodurch sie sich der Beurtheilung entziehen, und also durchaus taschenspielerisch.

"Sachen die sich fast der Untersuchung entziehen, weil sie zu subtil (delises) sind,"

Hier haben wir schon wieder Sachen, und zwar so ganz feine, stüchtige, der Untersuchung entwischende Sachen!

"versteht er dem Calcul zu unterwersen, der nicht allein das Wiffen guter Geometer verlangt, sondern was mehr ift, eine besondre Geschicklichkeit."

Nun so wäre denn endlich die Untersuchung in die Geheimnisse der Mathematik gehüllt, damit doch wie in niemand so leicht wage sich diesem Heiligthum zu nähern.

"Die Unwendung die er von feiner Geometrie macht, ift fo fein, als feine Geometrie erhaben ift."

Auf diesen rednerischen Schwung und Schwant brauchen wir nur soviel zu erwiedern, daß die Haupt= formeln dieser sublim seinen Geometrie, nach Ent= bedung der achromatischen Fernröhre, falsch besunden und dafür allgemein anerkannt sind. Jene samose Meffung und Berechnung des Farbenbildes, wodurch ihnen eine Art von Tonleiter angedichtet wird, ist von uns auch anderweit vernichtet worden, und es wird von ihr zum Überscuß noch im nächsten Artikel die Rede sein.

Jean - Jacques d'Ortous de Mairan geb. 1678, geft. 1771.

Gin Mann gleichsam von der Natur bestimmt mit Fontenellen zu wetteisern, unterrichtet, klar, scharfsinnig, sleißig, von einer socialen und höchste w gefälligen Natur. Er folgte Fontenellen im Secretariat bei der Akademie, schrieb einige Jahre die erforderlichen Lobreden, erhielt sich die Gunst der vornehmen und rührigen Welt bis in sein Alker, das er beinahe so hoch als Fontenelle brachte. Uns 15 geziemt nur desjenigen zu gedenken was er gethan, um die Farbenlehre zu fördern.

Schon mochte bei den Phhsikern vergessen sein, was Mariotte für diese Lehre geleistet; der Weg den er gegangen, den er eingeleitet, war vielleicht zum 20 zweitenmal von einem Franzosen nicht zu betreten. Er hatte still und einsam gelebt, so daß man beinahe nichts von ihm weiß, und wie wäre es sonst auch möglich gewesen, den Ersahrungen mit solcher Schärfe

1

und Genauigkeit bis in ihre letten nothwendigsten und einsachsten Bedingungen zu folgen. Lon Auguet und demjenigen was er im Journal von Trevour geäußert, scheint niemand die mindeste Notiz genommen zu haben. Eben so wenig von De la Hier's richtigem Aperçu wegen des Blauen und Rothen. Alles das war für die Franzosen verloren, deren Blick durch die magische Gewalt des englischen Gestirns sascinirt worden. Newton war Präsident einer schon gesorknehmen. Newton war Präsident einer schon gesogründeten Societät, als die französische Alademie in ihrer ersten Bildungsepoche begriffen war; sie schätzte sich's zur Ehre ihn zum Mitglied aufzunehmen, und von diesem Augenblick an scheinen sie auch seine Lehre, seine Gesinnungen adoptirt zu haben.

Gelehrte Gesellschaften, sobald sie vom Gouvernement bestätigt, einen Körper ausmachen, besinden sich in Absicht der reinen Wahrheit in einer mißlichen Lage. Sie haben einen Rang und können ihn mittheilen; sie haben Rechte und können sie übertragen; sie stehen gegen ihre Glieder, sie stehen gegen gleiche Corporationen, gegen die übrigen Staatszweige, gegen die Nation, gegen die Welt in einer gewissen Beziehung. Im Einzelnen verdient nicht jeder den sie aufnehmen seine Stelle; im Einzelnen kann nicht alles was sie billigen, recht, nicht alles was sie tadeln, salsch sein: denn wie sollten sie vor allen andern Menschen und ihren Bersammlungen das Privilegium haben, das Bergangene ohne hergebrachtes Urtheil, das Gegenwärtige

ohne leidenschaftliches Borurtheil, das Neuauftretende ohne mißtrauische Gesinnung, und das Künftige ohne übertriebene Hoffnung oder Apprehension, zu kennen, zu beschauen, zu betrachten und zu erwarten.

So wie bei einzelnen Menschen, um so mehr bei s
folchen Gesellschaften, kann nicht alles um der Wahr=
heit willen geschehen, welche eigentlich ein überirdi=
sches Gut, selbstständig und über alle menschliche Hülfe erhaben ist. Wer aber in diesem irdischen Wesen Existenz, Würde, Verhältnisse jeder Art erhalten will, bei dem kommt manches in Betracht, was vor einer höheren Ansicht sogleich verschwinden müßte.

Mls Blied eines folden Korpers, der fich nun ichon die Rewtonische Lehre als integrirenden Theil feiner Organisation angeeignet hatte, muffen wir is Mairan betrachten, wenn wir gegen ihn gerecht fein wollen. Augerbem ging er bon einem Grundfate aus, der febr löblich ift, wenn beffen Unwendung nur nicht jo schwer und gefährlich ware, von dem Grundsate der Einförmigkeit der Natur, von der Uber= 20 zeugung, es sei möglich durch Betrachtung der Analogien ihrem Gesetlichen näher zu kommen. Bei seiner Vorliebe für die Schwingungslehre erfreute ihn bestwegen die Vergleichung welche Newton zwischen bem Spectrum und dem Monochord anstellte. Er 25 beschäftigte sich damit mehrere Jahre: denn von 1720 finden sich seine ersten Andeutungen, 1738 feine letten Ausarbeitungen.

Rizzetti ist ihm bekannt, aber dieser ist schon durch Desaguliers aus den Schranken getrieben; niemand denkt mehr an die wichtigen Fragen, welche der Italiäner zur Sprache gebracht; niemand an die s große Anzahl von bedeutenden Ersahrungen die er ausgestellt: alles ist durch einen wunderlichen Zauber in das Newtonische Spectrum versenkt und an demselben gesesselt, gerade so wie es Newton vorzustellen beliebt.

Wenn man bedenkt, daß Mairan sich an die zwanzig Jahre mit dieser Sache, wenigstens von Zeit zu Zeit abgegeben, daß er das Phänomen selbst wieder hervorgebracht, das Spectrum gemessen und die gesundenen Maße, auf eine sehr geschickte ja künstslichere Art als Newton selbst, auf die MoU-Tonleiter angewendet; wenn man sieht, daß er in nichts weder an Ausmerksamkeit, noch an Nachdenken, noch an Fleiß gespart, wie wirklich seine Ausarbeitung zierlich und allerliebst ist: so darf man es sich nicht verdrießen lassen, daß alles dieses umsonst geschehen, sondern man muß es eben als ein Beispiel betrachten, daß falsche Annahmen so gut wie wahre, auf das genauste durchgearbeitet werden können.

Beinahe unbegreiflich jedoch bleibt es, daß Mairan, welcher das Spectrum wiederholt gemessen haben muß, nicht zufällig seine Tafel näher oder weiter vom Prisma gestellt hat, da er denn nothwendig hätte sinden muffen, daß in keinem von beiden Fällen die Newtonischen Maße treffen. Man kann baher wohl behaupten, daß er in der Dunkelheit seines Borurtheils immer erst die Tasel so gerückt, dis er die Maße nach der Angabe richtig ersunden. So muß auch sein Apparat höchst beschränkt gewesen sein: 3 denn er hätte bei jeder größern Öffnung im Fensterladen und beibehaltner ersten Entsernung abermals die Maße anders sinden mussen.

Dem sei nun wie ihm wolle, so scheinet sich durch diese, im Grunde redlichen, bewundernswürdigen, 10 und von der Atademie gebilligten Bemühungen die Newtonische Lehre nur noch sester geseht und den Gemüthern noch tieser eingeprägt zu haben. Doch ist es sonderbar, daß seit 1738, als unter welchem Jahre die gedachte Abhandlung sich sindet, der Artisel Farbe 15 aus dem Register der Atademie verschwindet und kaum späterhin wieder zum Borschein kommt.

## Cardinal Polignac geb. 1661, geft. 1741.

Im Gefolg der Akademiker führen wir diesen 20 Mann auf, der als Welt= und Staatsmann und Regotiateur einen großen Ruf hinterlassen hat, dessen weit umgreisender Geist aber sich über andere Gegen= stände, besonders auch der Naturwissenschaft, verbrei= tete. Der Descartischen Lehre, zu der er in früher Jugend gebildet worden, blieb er treu, und war also gewissermaßen ein Gegner Rewtons. Rizzetti dedicirte demselben sein Werk De Luminis affectionibus. Unser Sardinal beschäftigte sich mit Prüsung der Newtonisichen Lehre. Gauger behauptet in seinen Briesen, p. 40: der Cardinal sei durch das Experimentum Crucis überzeugt worden. Gine Stelle aus den Anecdotes litteraires, Paris 1750. Tom. 2, p. 430, lassen wir im Original abdrucken, welche sich auf diese Untersuchungen bezieht.

Les expériences de Newton avoient été tentées plusieurs fois en France, et toujours sans succès, d'où l'on commençoit à inférer, que le Système du 15 docte Anglois ne pouvoit pas se soutenir. Le Cardinal de Polignac, qui n'a jamais été Newtonien, dit, qu'un fait avancé par Newton, ne devoit pas être nié légèrement, et qu'il falloit recommencer les expériences jusqu' à ce qu'on put s'assurer de les 20 avoir bien faites. Il fit venir des Prismes d'Angleterre. Les expériences furent faites en sa présence aux Cordeliers, et elles réussirent. Il ne put jamais cependant parvenir à faire du blanc, par la réunion des rayons, d'où il conclut que le blanc n'est pas le résultat de cette réunion, mais le produit des rayons directs, non rompus et non réfrangibles. Newton, qui s'étoit plaint du peu d'exactitude et même du peu de bonne foi des Physiciens François, écrivit au Cardinal, pour le remercier d'un procédé si honnête et qui marquoit tant de droiture.

Wir gestehen gern, daß wir mit den gesperrt gedruckten Worten nichts anzusangen wissen. Wahr= s scheinlich hat sich der Cardinal mündlich über diese Sache anders ausgedrückt, und man hat ihn un= recht verstanden.

Dem sei nun wie ihm sei, so haben wir nicht Ursache uns dabei aufzuhalten: benn es ist außer 10 Zweisel, daß der Cardinal die Newtonische diverse Refrangibilität angenommen, wie aus einer Stelle seines Anti-Lucretius hervorgeht, wo er, im Begriff Newtonen in einigen Puncten zu widersprechen, hiezu durch Lob und Beisall sich gleichsam die Erlaubniß 15 zu nehmen sucht.

#### Lib. II. v. 874.

Dicam

Tanti pace viri, quo non solertior alter
Naturam rerum ad leges componere motús,
Ac Mundi partes justà perpendere librà,
Et radium Solis transverso prismate fractum
Septem in primigenos permansurosque colores
Solvere; qui potuit Spatium sibi fingere vanum,
Quod nihil est, multisque prius nihil esse probatum est? 25

#### **Boltaire** geb. 1694, gest. 1778.

In der besten Zeit dieses außerordentlichen Mannes war es zum höchsten Bedürsniß geworden, Göttliches und Menschliches, Himmlisches und Irdisches vor das Publicum überhaupt, besonders vor die gute Gesellschaft zu bringen, um sie zu unterhalten, zu belehren, aufzuregen, zu erschüttern. Gefühle, Thaten, Gegenwärtiges, Bergangnes, Nahes und Entserntes, Ersos scheinungen der sittlichen und der physischen Welt, von allem mußte geschöpft, alles, wenn es auch nicht zu erschöpsen war, oberstächlich gekostet werden.

Boltairens großes Talent sich auf alle Weise, sich in jeder Form zu communiciren, machte ihn für eine 15 gewisse Zeit zum unumschränkten geistigen Herrn seiner Nation. Was er ihr anbot mußte sie aufnehmen; tein Widerstreben hals: mit aller Kraft und Künstlichkeit wußte er seine Gegner bei Seite zu drängen, und was er dem Publicum nicht aufnöthigen wonte, das wußte er ihm aufzuschmeicheln, durch Gewöhnung anzueignen.

Als Flüchtling fand er in England die beste Aufnahme und jede Art von Unterstützung. Bon dorther zurückgekehrt machte er sich's zur Pflicht, das Newzo tonische Evangelium, das ohnehin schon die allgemeine Gunst erworben hatte, noch weiter auszubreiten, und vorzüglich die Farbenlehre den Gemüthern recht einzuschäften. Zu diesen physischen Studien scheint er besonders durch seine Freundin, die Marquise Du Chatelet, geführt worden zu sein; wobei jedoch merkswürdig ist, daß in ihren Institutions physiques, Amsterdam 1742, nichts von den Farben vorkommt. Es ist möglich, daß sie die Sache schon durch ihren Freund für völlig abgethan gehalten, dessen Besmühungen wir jedoch nicht umständlich recensiren, wosondern nur mit wenigem einen Begriff davon zu geben suchen.

Elémens de la philosophie de Newton mis à la portée de tout le monde. Amsterdam 1738,

In der Spiftel an die Marquife Du Chatelet is heißt es:

Il déploye à mes yeux par une main savante

De l'Astre des Saisons la robe étincelante.

L'émeraude, l'azur, le pourpre, le rubis,

Sont l'immortel tissu dont brillent ses habits.

Chacun de ses rayons dans sa substance pure,

Porte en soi les couleurs dont se peint la Nature,

Et confondus ensemble, ils éclairent nos yeux,

Ils animent le Monde, ils emplissent les Cieux.

Der Bortrag selbst ist heiter, ja mitunter drollig, 25 wie es sich von Boltairen erwarten läßt, dagegen aber auch unglaublich seicht und schief. Gine nähere Entwickelung wäre wohl der Mühe werth. Facta Bersuche, mathematische Behandlung derselben, Hypothese, Theorie sind so durcheinander geworsen, daß man nicht weiß was man denken und sagen soll, und das heißt zuleht triumphirende Wahrheit.

Die beigefügten Figuren sind äußerst schlecht. Sie brücken als Linearzeichnungen allenfalls die Newtonischen Bersuche und Lehren aus; die Fensterchen aber, wodurch das Licht hereinfällt, und die Puppen die zu sehen, sind ganz sinns und geschmacklos.

# 10 Beispiele von Boltaire's Vorurtheilen für Newton.

Brief an herrn Thiriot ben 7ten August 1738.

"Wenn man Herrn Algarotti den behauptenden 15 Ton vorwirft, so hat man ihn nicht gelesen. Biel eher könnte man ihm vorwersen, nicht genug behauptet zu haben; ich meine, nicht genug Sachen gesagt und zu viel gesprochen zu haben. Übrigens, wenn das Buch nach Berdienst übersett ist, so muß es Glück 20 machen."

"Was mein Buch betrifft (Elémens de la philosophie de Newton) so ist es bis jeht das erste in Europa, das parvulos ad regnum coelorum berusen hat: denn regnum coelorum ist Newton; die Franzosen überhaupt sind parvuli genug. Mit Euch bin ich nicht einig, wenn Ihr sagt, es seien neue Meinungen

in Rewtons Werken. Erfahrungen sind es und Berechnungen, und zuleht muß die ganze Welt sich unterwerfen. Die Regnaults und Castels werden den Triumph der Vernunft auf die Länge nicht verhindern."

#### In bemfelben Briefe.

"Der Pater Caftel hat wenig Methode, sein Geist ist das Umgekehrte vom Geiste des Jahrhunderts. Man könnte nicht leicht einen Auszug verworrener und unbelehrender einrichten."

#### Brief an herrn Formont 10 ben 1. April 1740.

"Also habt Ihr ben unnühen Plunder über die Färberei gelesen, den Herr Pater Castel seine Optik nennt. Es ist lustig genug, daß er sich beigehen läßt zu sagen: Newton habe sich betrogen, ohne es is im mindesten zu beweisen, ohne den geringsten Bersuch über die ursprünglichen Farben gemacht zu haben. Es scheint, die Physik will nun drollig werden, seits dem es die Komödie nicht mehr ist."

#### Algarotti geb. 1712, gest. 1774.

20

Stammend aus einem reichen venetianischen Raufmannshause, erhielt er bei sehr schönen Fähigkeiten seine erste Bildung in Bologna, reifte schon sehr jung, und kam im zwanzigsten Jahre nach Paris. Dort ergriff auch er den Weg der Popularisation eines abstrusen Gegenstandes, um sich bekannt und beliebt zu machen. Newton war der Abgott des Tages, und s das siebensarbige Licht ein gar zu lustiger Gegenstand. Algarotti betrat die Psade Fontenelle's, aber nicht mit gleichem Geist, gleicher Anmuth und Glück.

Fontenelle steht sowohl in der Conception als in der Ausführung sehr viel höher. Bei ihm geht ein abbe mit einer schönen Dame, die aber mit wenig Zügen so geschildert ist, daß einem kein Liebesber-hältniß einfallen kann, bei sternhellem himmel spazieren. Der Abbe wird über dieses Schauspiel nachdenklich; sie macht ihm Borwürse, und er macht ihr bagegen die Würde dieses Andlicks begreiflich. Und so knüpft sich das Gespräch über die Mehrheit der Welten an. Sie sehen es immer nur Abends sort und der herrlichste Sternhimmel wird jedesmal für die Einbildungskraft zurückgerusen.

Bon einer solchen Bergegenwärtigung ist bei Algarotti teine Spur. Er befindet sich zwar auch in der Gesellschaft einer schönen Marchesina, an welche viel Berbindliches zu richten wäre, umgeben von der schönsten italianischen Gegend; allein Himmel und Erde mit
allen ihren bezaubernden Farben bieten ihm keinen Anlaß dar, in die Materie hinein zu kommen; die Dame muß zusälliger Weise in irgend einem Sonett von dem siedensachen Lichte gelesen haben, das ihr

denn freilich etwas seltsam vorkommt. Ilm ihr nun diese Phrase zu erklären, holt der Gesellschafter sehr weit aus, indem er, als ein wohlunterrichteter Mann, von der Natursorschung überhaupt und über die Lehre vom Licht besonders, manches Historische und Dogmastische recht gut vorbringt. Allein zuleht, da er auf die Newtonische Lehre übergehen will, geschieht es durch einen Sprung, wie denn ja die Lehre selbst durch einen Sprung in die Physik gekommen. Und wer ein Buch mit ausmerksamer Theilnahme zu lesen so gewohnt ist, wird sogleich das Unzusammenhängende des Bortrags empfinden. Die Lehre kommt von nichts und geht zu nichts. Er muß sie starr und steif hinslegen, wie sie der Weister überliesert hat.

Auch zeigt er sich nicht einmal so gewandt, die is schöne Dame in eine dunkle Kammer zu führen, wohin er ja allenfalls, des Anstands und selbst des besserr Dialogs wegen, eine Bertraute mitnehmen konnte. Bloß mit Worten sührt er ihr die Phänomene vor, erklärt sie mit Worten, und die schöne 20 Frau wird auf der Stelle so gläubig als hundert andre. Sie braucht auch über die Sache nicht weiter nachzudenken; sie ist über die Farben auf immer bewuhigt. Denn Himmelblau und Morgenroth, Wiesensgrün und Beilchenblau, alles entspringt aus Strahlen 25 und noch einmal Strahlen, die so höslich sind sich in Feuer, Wasser, Luft und Erde, an allen lebendigen und leblosen Gegenständen, auf jede Art und Weise,

ipalten, verichlucken, zurückwerfen und bunt herumstreuen zu lassen. Und damit glaubt er sie genugsam unterhalten zu haben, und sie ist überzeugt, genugsam unterrichtet zu sein.

Dichter ober Rebner, ein Veröfünstler ober Prosaist gefunden, der nicht einmal oder mehreremal in seinem Leben diese fardige Spaltung des Lichts zum Gleichniß der Entwicklung des Ungleichartigen aus dem Gleichartigen gebraucht hätte; und es ist freilich niemand zu verargen, wenn einmal so eine wunderliche Shnthese zum Behuf einer so wunderlichen Analyse gemacht worden, wenn der Glaube daran allgemein ist, daß er sie auch zu seinem Behuf, es sei nun des Beisehrens und überzeugens, oder des Blendens und Überredens, als Instanz oder Gleichniß beibringe.

# Anglomanie.

Die Engländer sind vielleicht vor vielen Nationen geeignet, Auswärtigen zu imponiren. Ihre persönliche Ruhe, Sicherheit, Thätigkeit, Gigensinn und Wohlhäbigkeit geben beinahe ein unerreichbares Mustervild von dem was alle Menschen sich wünschen. Ohne uns hier in ein Allgemeines einzulassen, bemerken wir nur, daß die Klage über Anglomanie von früherer

Zeit bis zur neuesten in der französtischen Literatur vorkommt. Dieser Enthusiasmus der französischen Ration für die englische soll sich besonders gleich nach einem geschlossenen Frieden am lebhastesten außern: welches wohl daher kommen mag, weil alsdann nach swiederhergestellter Communication beider Nationen der Reichthum und die Comsorts der Engländer dem, wenigstens in früherer Zeit, geldarmen und genügsamen Franzosen gar wünschenswerth in die Augen leuchten müssen.

Dieses Borziehen einer fremden Bölkerschaft, dieses Hintansehen seiner eigenen kann doch wohl aber nicht höher getrieben werden, als wir es oben bei Boltairen sinden, der die Newtonische Lehre zum regnum coelorum und die Franzosen zu den parvulis macht. 18 Doch hätte er es gewiß nicht gethan, wenn das Borurtheil in seiner Nation nicht schon gäng und gäbe gewesen wäre. Denn bei aller Kühnheit hütet er sich doch etwas vorzubringen, wogegen er die allgemeine Stimmung kennt, und wir haben ihn im Berdacht, 20 daß er seinen Deismus überall und so entschieden ausspricht, bloß damit er sich vom Berdacht des Atheismus reinige: einer Denkweise, die jederzeit nur wenigen Menschen gemäß und den übrigen zum Absschen sein mußte.

## Chemifer.

Das Berhalten ber Lakmustinctur gegen Säuren und Alfalien, fo befannt es war, blieb boch immer wegen feiner Emineng und feiner Brauchbarkeit ben s Chemitern mertwürdig, ja das Phanomen wurde gewiffermagen für einzig gehalten. Die frühern Bemertungen des Paracelfus und seiner Schule, daß die Farben aus bem Schwefel und beffen Berbindung mit ben Salzen fich herschreiben möchten, maren auch 10 noch in frifchem Undenken geblieben. Dan gebachte mit Intereffe eines Berfuchs von Mariotte, der einen rothen frangofifchen Wein durch Alfalien gebräunt und ihm das Ansehn eines schlechten verdorbenen Weins gegeben, nachher aber burch Schwefelgeift die 15 erfte Farbe, und zwar noch ichoner, hergestellt. Dlan ertlarte damals baraus das Bortheilhafte des Musund Aufbrennens der Weinfässer durch Schwefel, und fand diefe Erfahrung bedeutend.

Die Akademie interessirte sich für die chemische Maalyse der Pflanzentheile, und als man die Resultate bei den verschiedensten Pflanzen ziemlich einförmig und übereinstimmend fand; so beschäftigten sich andere wieder die Unterschiede aufzusuchen.

Geoffroh, der jüngere, scheint zuerst auf den Ges danten getommen zu sein, die effentiellen Dle der Begetabilien mit Säuren und Alfalien zu behandeln, und die dabei vorkommenden Farbenerscheinungen zu beobachten.

Sein allgemeineres Theoretische gelingt ihm nicht sonderlich. Er braucht förperliche Configurationen, und abann wieder besondere Feuertheile und was dergleichen Dinge mehr sind. Aber die Anwendung seiner chemischen Bersuche auf die Farben der Pslanzen selbst, hat viel Gutes. Er gesteht zwar selbst die Zartheit und Beweglichteit der Kriterien ein, gibt aber doch wo destwegen nicht alle Hoffnungen auf; wie wir denn von dem was er uns überliesert, nähern Gebrauch zu machen gedenken, wenn wir auf diese Materie, die wir in unserm Entwurse nur beiläusig behandelt haben, dereinst zurücktehren.

In dem animalischen Reiche hatte Reaumur den Saft einiger europäischen Purpurschneden und dessen Färbungseigenschaften untersucht. Man fand, daß Licht und Luft die Farbe gar herrlich erhöhten. Andere waren auf die Farbe des Blutes aufmerksam 20 geworden, und beobachteten, daß das arterielle Blut ein höheres, das venöse ein tieseres Roth zeige. Man schrieb der Wirkung der Luft auf die Lungen jene Farbe zu; weil man es aber materiell und mechanisch nahm, so kam man nicht weiter und erregte Wider= 25 spruch.

Das Mineralreich bot dagegen bequeme und sichere Bersuche dar. Lemery, der jüngere, untersuchte die Metalle nach ihren verschiedenen Auflösungen und Präcipitationen. Man schrieb dem Quecksilber die größte Versatilität in Absicht der Farben zu, weil sie sich an demselben am leichtesten offenbart. Wegen der übrigen, glaubte man eine Specification eines jeden Metalls zu gewissen Farben annehmen zu müssen, und blieb deswegen in einer gewissen Beschränktheit, aus der wir uns noch nicht ganz haben herausreißen können.

Bei allen Bersuchen Lemery's jedoch zeigt sich beutlich das von uns relevirte Schwanken der Farbe, das durch Säuren und Alkalien, oder wie man das was ihre Stelle vertritt, nennen mag, hervorgebracht wird. Wie denn auch die Sache so einsach ist, daß, wenn man sich nicht in die Nüancen, welche nur als Beschmutzung anzusehen sind, einläßt, man sich sehr wohl einen allgemeinen Begriff zu eigen machen kann.

Die Citate zu Borftehendem fügen wir nicht bei, weil man solche gar leicht in den zu der Histoire wund den Mémoires de l'académie française gefertigten Registern auffinden kann.

### Dufay.

Die französische Regierung hatte unter Anleitung von Colbert, durch wohlüberdachte Berordnungen, das Gutfärben und Schönfärben getrennt, zum großen Bortheil aller, denen, es sei zu welchem Gebrauch, zu wissen nöthig war, daß sie mit haltbar gefärbten Zengen oder Gespinnsten gewissenhaft versorgt würden. Die Polizei sand nun die Anssicht über beiderlei Arten der Färberei bequemer, indem dem Gutfärber eben so wohl verboten war vergängliche Materialien win der Wertstatt zu haben, als dem Schönfärber dauerhafte. Und so tonnte sich auch jeder Handwerter in dem ihm angewiesenen Kreise immer mehr und mehr vervollkommnen. Für die Technit und den Gebrauch war gesorgt.

Allein es ließ sich bald bemerken, daß die Wissen=
schaft, ja die Kunst selbst dabei leiden mußte. Die Behandlungsarten waren getrennt. Riemand blickte
über seinen Kreis hinaus, und niemand gewann eine Übersicht des Ganzen. Gine einsichtige Regierung je= 20
doch sühlte diesen Mangel bald, schenkte wissenschaftlich gebildeten Männern ihr Zutrauen und gab ihnen
den Auftrag, das was durch die Gesetzgebung getrennt
war, auf einem höhern Standpuncte zu vereinigen.
Dusah ist einer von diesen. Die Beschreibungen auch anderer Handwerker follten unternommen werden. Dusah bearbeitete die Färberei. Ein kurzer Aussach in den Memoiren der Akademie 1737 ist sehr verskändig geschrieben. Wir übergehen was uns nicht nahe berührt, und bemerken nur Folgendes:

Wer von der Farberei in die Farbenlehre kommt, muß es höchft drollig finden, wenn er bon fieben, ja noch mehr Urfarben reden hört. Er wird bei der 10 geringsten Ausmerksamkeit gewahr, daß sich in der mineralischen, vegetabilischen und animalischen Natur brei Farben ifoliren und specificiren. Er fann fich Gelb, Blau und Roth gang rein verschaffen; er tann fie ben Geweben mittheilen und durch verschiedene, 13 wirkende und gegenwirkende Behandlung, jo wie durch Mischung die übrigen Farben hervorbringen, die ihm also abgeleitet erscheinen. Unmöglich wäre es ihm, bas Grun zu einer Urfarbe zu machen. Weiß hervorzubringen, ist ihm durch Färbung nicht möglich; » hingegen durch Entfarbung leicht genug dargestellt, gibt es ihm den Begriff von völliger Farblofigfeit, und wird ihm die wünschenswertheste Unterlage alles zu Färbenden. Alle Farben zusammengemischt geben ihm Schwarz.

berstand die Natur, und wenn er auch in ihre Tiesen nicht eindringt, so kann er sich doch niemals auf einen falschen Weg verlieren, und er kommt zum Besitz bessen was ihm zum verständigen Gebrauch nothwendig ist. Zene drei Farben nennt daher Dusah seine Muttersarben, seine ursprünglichen Farben, und zwar als Färber mit völligem Recht. Der Newtonisischen Lehre gedenkt er im Borbeigehen, verspricht setwas mehr darüber zu äußern; ob es aber gesichehen, ist mir nicht bekannt.

### Louis Bertrand Caftel geb. 1688, geft. 1757.

L'optique des Couleurs, fondée sur les simples to Observations et tournée sur toute la pratique de la Peinture avec figures, à Paris 1740.

Jesuit und geistreicher Mann, der, indem er auf dem Wege Fontenelle's ging, die sogenannten exacten Wissenschaften durch einen lebendigen und angenehmen 15 Vortrag in die Gesellschaft einzusühren, und sich da= durch den beiden gleichsam vorzüglich cultivirten Na= tionen, der englischen und der französischen, bekannt und beliebt zu machen suchte. Er hatte deßhalb, wie alle die sich damals auf diese Weise beschäftigten, mit 20 Newton und Descartes pro und contra zu thun; da er denn auch bald diesen bald jenen nach seiner Überzeugung begünstigte, oft aber auch seine eignen Vorsstellungsarten mitzutheilen und durchzusehen trachtete.

Wir haben hier nur das zu bedenken, was er in der Farbenlehre geleistet, weßhalb er, wie wir oben gesehen, von Voltairen so übel behandelt worden.

Gine Regierung darf nur auf einen vernünstigen 3 Weg deuten, so wird dieß sogleich zur Aufsorderung für viele, ihn zu wandeln und sich darauf zu bemühen. So scheint auch Pater Castel zu seiner Arbeit, nicht durch besondern Austrag der Obern, wie Dusah, sondern durch Neigung und durch den Wunsch, w dem Staate als Privatmann nüglich zu werden, in dieses Fach getrieben zu sein, das er um so mehr cultivirte, als er neben seinen Studien eine große Lust zum Mechanischen und Technischen empfand.

Auch auf seinem Gange werden ihm die Newtonissschen sieben Urfarben unerträglich; er führt sie auf drei zurück. Das Clair-obseur, das Schwarze und Weiße, das Erhellen und Berdunkeln der Haupt- und abgeleiteten Farben beschäftigen ihn um so mehr, als er auch dem Nahler entgegen gehen will.

Wan kann nicht läugnen, daß er die Probleme ber Farbenlehre meist alle vorbringt, doch ohne sie gerade aufzulösen. Seinem Buche sehlt es nicht an einer gewissen Ordnung; aber durch Umständlichseit, Kleinigkeitskrämerei und Weitschweisigkeit verdirbt er ssich das Spiel gegen den billigsten Leser. Sein größtes Unglück ist, daß er ebenfalls die Farbe mit dem Tone vergleichen will, zwar auf einem andern Wege als Newton und Mairan, aber auch nicht glücklicher.

Auch ihm hilft es nichts, daß er eine Art von Ahnbung von der sogenannten Sparsamkeit der Natur hat, von jener geheimnisvollen Urkrast, die mit wenigem viel, und mit dem Einsachsten das Mannichsaltigste leistet. Er sucht es noch, wie seine Borgänger, in dem was man Analogie heißt, wodurch aber nichts gewonnen werden kann, als daß man ein paar sich ähnelnde empirische Erscheinungen einander an die Seite sett, und sich verwundert, wenn sie sich bergleichen und zugleich nicht vergleichen lassen.

Sein Farben - Clavier, bas auf eine folche Abereinstimmung gebaut werden follte, und woran er fein ganges Leben bin und ber versuchte, tonnte freilich nicht gu Stande tommen; und boch ward die Dog-Lichfeit und Ausführbarteit eines folden Farben- 15 Claviers immer einmal wieber gur Sprache gebracht, und nene miggludte Unternehmungen find den alten gefolgt. Worin er fich aber volltommen einfichtig bewies, ift feine lebhafte Controvers gegen die Netv= tonische falsche Darstellung der prismatischen Er= 20 scheinung. Mit muntrer frangösischer Gigenthumlich= keit waat er den Scherg: es sei dem Newtonischen Spectrum eben fo gefährlich, wenn man es ohne Grun, als einer hübschen Frau, wenn man fie ohne Roth ertappe. Auch nennt er mit Recht die Newtonische 25 Farbenlehre eine Remora aller gefunden Phyfik.

Seine Invectiven gegen die Newtonische Darftellung des Spectrums überseten wir um fo lieber, als wir sie sammtlich unterschreiben tonnen. Hätte Castels Widerspruch damals gegriffen und auch nur einen Theil der gelehrten Welt überzeugt, so wären wir einer sehr beschwerlichen Mühe überhoben gewesen.

- "Da ich mich gar gern zu den Gegenständen meiner Aufmerksamkeit gurudfinde; fo war mein erfter oder zweiter Schritt in diefer Laufbahn mit einem Gefühl von überraschung und Erstaunen begleitet, wovon ich mich noch faum erholen fann. 10 Das Prisma, das Herr Newton und gang Europa in Banden gehabt hatte, konnte und follte noch wirklich ein gang neues Mittel gur Erfahrung und Beob-Das Prisma auf alle mögliche achtung werben. Weife hin und wieder gedreht, aus allen Stand-15 puncten angesehen, sollte das nicht durch so viel geichidte Bande erschöpft worden fein? Wer hatte vermuthen fonnen, daß alle diefe Berfuche, von denen bie Welt geblendet ift, fich auf einen oder zwei zurückführen ließen, auf eine einzige Anficht und zwar auf weine gang gemeine, aus hundert andern Unfichten, wie man das Brisma fassen tann, und aus taufend Erfahrungen und Beobachtungen, jo tieffinnig als man fic vielleicht nicht machen follte."
- "Niemals hatte herr Newton einen andern Gegen-25 stand als sein farbiges Gespenst. Das Prisma zeigte es zuerst auch ganz unphilosophischen Augen. Die ersten welche das Prisma nach ihm handhabten, handhabten es ihm nur nach. Sie sehten ihren ganzen

Ruhm darein, den genauen Punct seiner Versuche zu erhaschen, und sie mit einer abergläubischen Treue zu copiren. Wie hätten sie etwas anderes sinden können, als was er gesunden hatte? Sie suchten was er gessucht hatte, und hätten sie was anderes gesunden, so hätten sie sich dessen nicht rühmen dürsen; sie würden sich selbst darüber geschämt, sich daraus einen heimelichen Borwurf gemacht haben. So kostete es dem berühmten Herrn Mariotte seinen Ruf, der doch ein geschickter Mann war, weil er es wagte, weil er verschad den betretenen Weg zu verlassen. Gab es semals eine Knechtschaft, die Künsten und Wissenschaften schädlicher gewesen wäre?"

"Und hätte Herr Newton das Wahre gefunden; das Wahre ist unendlich und man kann sich nicht is darin beschränken. Unglücklicher Weise that er nichts, als auf einen ersten Irrthum unzählige Irrthümer häusen. Denn eben dadurch können Geometrie und scharfe Folgerungen schädlich werden, daß sie einen Irrthum fruchtbar und sustematisch machen. Der 20 Irrthum eines Ignoranten oder eines Thoren ist nur ein Irrthum; auch gehört er ihm nicht einmal an, er adoptirt ihn nur. Ich werde mich hüten Herrn Newton einer Unredlichkeit zu beschuldigen; andre würden sagen, er hat sich's recht angelegen sein 25 lassen, sich zu betrügen und uns zu verführen."

"Zuerft felbst verführt durch das Prismengespenst sucht er es nur auszupugen, nachdem er sich ihm

einzig ergeben hat. Hätte er es doch als Geometer gemessen, berechnet und combinirt, dagegen wäre nichts zu sagen; aber er hat darüber als Physiter entscheisben, bessen Natur bestimmen, bessen Ursprung bes zeichnen wollen. Auch dieses stand ihm frei. Das Prisma ist freilich der Ursprung und die unmittelsbare Ursache der Farben dieses Gespenstes; aber man geht stromauswärts, wenn man die Quelle sucht. Doch Herr Newton wendet dem Prisma ganz den Rücken, und scheint nur besorgt, das Gespenst in der größten Entsernung aufzusassen; und nichts hat er seinen Schülern mehr empsohlen."

"Das Gespenst ist schöner, seine Farben haben mehr Einheit, mehr Glanz, mehr Entschiedenheit, jest mehr sie sich von der Quelle entsernen. Sollte aber ein Philosoph nur nach dem Spielwert schöner Farben laufen? — Die vollkommensten Phänomene sind immer am entserntesten von ihren geheimen Ursachen, und die Natur glänzt niemals mehr, als indem sie ihre Kunst mit der größten Sorgsalt verbirgt." —

"Und boch wollte Herr Newton die Farben trennen, entwirren, zersetzen. Sollte ihn hier die Geometrie nicht betrogen haben? Eine Gleichung läßt
sich in mehrere Gleichungen auflösen; jemehr Farben,
ser Zahl nach verschieden, ihm das Gespenst zeigte,
für desto einfacher, für desto zersetzer hielt er sie.
Aber er dachte nicht daran, daß die Natur mannichsaltig und zahlreich in ihren Phänomenen, in ihren

Urfachen fehr einfach, fast unitarisch, höchstens und fehr oft trinitarisch zu fein pflege."

"Und doch ist das Prisma, wie ich gestehe, die unmittelbare und unlängbare Ursache des Gespenstes; aber hier hätte Herr Rewton ausmerken und sehen sollen, daß die Farben nur erst in gevierter Zahl aus dem Prisma hervortreten, sich dann aber vermischen, um sieben hervorzubringen, zwölse wenn man will, ja eine Unzahl."

"Aber zu warten bis die Farben recht verwickelt 10 find, um sie zu entwirren, mit Gesahr sie noch mehr zu verwirren, ist das eine Unredlichkeit des Herzens, die ein schlechtes System bemäntelt, oder eine Schiefsheit des Geistes, die es aufzustugen sucht?"

"Die Farben kommen fast ganz getrennt aus bem 19 Prisma in zwei Bündeln, durch einen breiten Streif weißen Lichtes getrennt, der ihnen nicht erlaubt sich zusammen zu begeben, sich in eine einzige Erscheinung zu vereinigen, als nach einer merklichen Entsernung, die man nach Belieben vergrößern kann. Hier ist 20 der wahre Standpunct, günstig für den, der die redliche Gesinnung hat, das zusammengesetzte Gespenst zu entwirren. Die Natur selbst bietet einem jeden diese Ansicht, den das gefährliche Gespenst nicht zu sehr bezaubert hat. Wir klagen die Natur an, sie 25 sei geheimnisvoll; aber unser Geist ist es, der Spitzsindigkeiten und Geheimnisse liebt.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret."



"Herr Newton hat mit Kreuzesmarter und Gewalt hier die Natur zu beseitigen gesucht; tausendmal hat er dieses primitive Phänomen gesehen; die Farben sind nicht so schön, aber sie sind wahrer, sie sprechen uns natürlicher an. Bon dieser Erscheinung spricht der große Mann, aber im Borbeigehen und gleichsam vorsählich, daß nicht mehr davon die Rede sei, daß die Nachsolger gewissermaßen verhindert werden, die Augen für die Wahrheit zu eröffnen."

- "Er thut mehr. Auch wider Willen würde man das rechte Verhältniß erkennen bei'm Gebrauch eines großen Prismas, wo das weiße Licht, das die zwei ursprünglichen Farbenfäume trennt, sehr breit ist. In einem kleinen Prisma sind die beiden Säume 13 näher beisammen. Sie erreichen einander viel geschwinder und betrügen den unausmerksamen Beobachter. Herr Newton gibt kleinen Prismen den Vorzug; die berühmtesten Prismen sind die englischen, und gerade diese sind auch die kleinsten."
- "Ein geiftreicher Gegner Rewtons fagte mit Berdruß: diese Prismen sind sämmtlich Betrüger, alle
  zur Theatererscheinung des magischen Gespenstes zu=
  gerichtet. Aber das Übermaß Newtonischer Un=
  redlichteit sage ich nicht, sondern wohl nur Newtoni=
  25 schen Irrthums zeigt sich darin, daß man sich nicht
  mit kleinen Prismen begnügt, sondern uns über alles
  anempsiehlt, ja nur den seinsten leisesten Strahl
  hereinzulassen, so daß man über die Kleinheit der

Öffnung, wodurch der Sonnenstrahl in eine duntle Kammer fallen soll, recht spihssindig verhandelt und ausdrücklich verlangt, das Loch soll mit einem seinen Nadelstich in einer bleiernen oder tupsernen Platte angebracht sein. Ein großer Mann und seine Be- wunderer behandeln diese Kleinigkeiten nicht als geringsügig; und das ist gewiß, hätte man uns Natur und Wahrheit vorsählich verhüllen wollen, was ich nicht glaube, so hätte man es nicht mit mehr Ge- wandtheit aufangen können. Ein so seiner Strahl so kommt aus dem Prisma mit einem so schmalen weißen Licht, und seine beiden Säume sind schon dergestalt genähert zu Gunsten des Gespenstes und zu lingunsten des Beschauers."

"Birklich zum Unheil bessen, der sich betrügen läßt. 15 Das Publicum sollte demjenigen höchlich danken, der es warnt: denn die Versührung kam dergestalt in Zug, daß es äußerst verdienstlich ist, ihre Fortschritte zu hemmen. Die Physik mit andern ihr verwandten Wissenschaften und von ihr abhängigen Künsten war 20 ohne Rettung verloren durch dieses System des Jrr= thums und durch andere Lehren, denen die Autorität desselben statt Beweises diente. Aber in diesen wie in jenem wird man künstig das Schädliche einsehen."

"Sein Gespenst ist wahrhaft nur ein Gespenst, 25 ein phantastischer Gegenstand, der an nichts gehestet ist, an keinen wirklichen Körper; es bezieht sich viel mehr auf das, wo die Dinge nicht mehr sind, als auf ihr Wesen, ihre Substanz, ihre Ausdehnung. Da wo die Körper endigen, da, ganz genau da, bildet es sich; und welche Größe es auch durch Divergenz der Strahlen erhalte, so gehen diese Strahlen doch mur von Einem Puncte aus, von diesem untheilbaren Puncte, der zwei angränzende Körper trennt, das Licht des einen von dem naheliegenden Schatten oder dem schwächeren Licht des andern."

Friede mit seiner Asche! Uns aber verzeihe man, wenn wir mit einigem Behagen darauf hinsehen, daß wir einen solchen Mann, der zwar nicht unter die ersten Geister, aber doch unter die vorzüglichen seiner Nation gehört, gegen seine Landsleute in Schutz genommen, und seinem Andenken die verdiente Achtung wieder hergestellt haben.

### Technische Mahlerei.

Die Nachahmung von braumen Zeichnungen durch mehrere Holzstöcke, welche in Italien zu Ende des sechzehnten Zahrhunderts von Andreas Andreani und andern versucht wurde, ist Liebhabern der Runst genugsam bekannt. Später thut sich die Nachahmung der Mahlerei oder bunter Zeichnungen durch mehrere Platten hervor. Lastmann, Rembrandts Lehrer, soll sich damit beschäftigt haben.

Öffnung, wodurch der Sonnenstrahl in eine dunkle Kammer fallen soll, recht spihssindig verhandelt und ausdrücklich verlangt, das Loch soll mit einem seinen Nadelstich in einer bleiernen oder kupfernen Platte angebracht sein. Ein großer Mann und seine Be- wunderer behandeln diese Kleinigkeiten nicht als geringfügig; und das ist gewiß, hätte man uns Natur und Wahrheit vorsählich verhüllen wollen, was ich nicht glaube, so hätte man es nicht mit mehr Gewandtheit anfangen können. Ein so seiner Strahl wondtheit aufangen können. Ein so seiner Strahl weißen Licht, und seine beiden Säume sind schon dergestalt genähert zu Gunsten des Gespenstes und zu Ungunsten des Beschauers."

"Birklich zum Unheil dessen, der sich betrügen läßt. 18 Das Publicum sollte bemjenigen höchlich danken, der es warnt: denn die Berjührung kam dergestalt in Zug, daß es äußerst verdienstlich ist, ihre Fortschritte zu hemmen. Die Physik mit andern ihr verwandten Wissenschaften und von ihr abhängigen Künsten war 20 ohne Rettung verloren durch dieses System des Irr= thums und durch andere Lehren, denen die Autorität desselben statt Beweises diente. Aber in diesen wie in jenem wird man künstig das Schädliche einsehen."

"Sein Gespenst ist wahrhaft nur ein Gespenst, 25 ein phantastischer Gegenstand, der an nichts geheftet ist, an keinen wirklichen Körper; es bezieht sich viel mehr auf das, wo die Dinge nicht mehr sind, als



auf ihr Wesen, ihre Substanz, ihre Ausdehnung. Da wo die Körper endigen, da, ganz genau da, bildet es sich; und welche Größe es auch durch Divergenz der Strahlen erhalte, so gehen diese Strahlen doch nur von Ginem Puncte aus, von diesem untheilbaren Puncte, der zwei angränzende Körper trennt, das Licht des einen von dem naheliegenden Schatten oder dem schwächeren Licht des andern."

Friede mit seiner Asche! Uns aber verzeihe man, wenn wir mit einigem Behagen darauf hinsehen, daß wir einen solchen Mann, der zwar nicht unter die ersten Geister, aber doch unter die vorzüglichen seiner Nation gehört, gegen seine Landsleute in Schutz gennommen, und seinem Andenken die verdiente Achtung wieder hergestellt haben.

# Technische Mahlerei.

Die Nachahmung von braunen Zeichnungen durch mehrere Holzstöcke, welche in Italien zu Ende des sechzehnten Zahrhunderts von Andreas Andreani und andern versucht wurde, ist Liebhabern der Kunst genugsam bekannt. Später thut sich die Nachahmung der Mahlerei oder bunter Zeichnungen durch mehrere Platten hervor. Lastmann, Rembrandts Lehrer, soll sich damit beschäftigt haben.

Ohne daß wir hierüber besondere Nachforschungen angestellt hätten, so scheint uns, daß die Ersindung der schwarzen Kunst dem Abdruck bunter Bilder vorausgehen mußte. Sehr leicht fand sich sodann der Weg dahin. Durch Zusall, aus Scherz, mit Borsat stonnte man eine schwarze Kunstplatte mit einer andern Farbe abdrucken, und bei dem ewigen Streben der menschlichen Natur von der Abstraction, wie doch alle Monochromen angesehen werden können, zu der Wirklichseit und also auch zu der farbigen Nach= 10 ahmung der Oberslächen, war ein wiederholter theil= weiser Abdruck derselben Platte, ein Druck mit mehreren Platten, ja das Mahlen auf die Platte, stussen= weise ganz wohl zu denken.

Daß jedoch diese Art von Arbeit zu Anfang des 12 achtzehnten Jahrhunderts noch nicht bekannt und üblich war, läßt sich daraus schließen, daß De la Hire
in seinem sehr schönen und unterrichtenden Tractat
über die praktische Mahlerei dieser bunten Drucke
nicht erwähnt, ob er gleich sonst sehr aussührlich ist, 20
und auch einiger ganz nahe verwandten Künste und
Künsteleien gedenkt und uns mit dem Versahren dabei bekannt macht.

Gegenwärtig haben wir zu unsern Zwecken zwei Männer anzuführen, welche sich besonders in der 25 Epoche, bei der wir verweilen, in diesem Fache be= müht haben.

#### Le Blond.

Gebürtig von Frankfurt am Main, steht nicht bloß hier seines Namens wegen unter den Franzosen, sondern weil er sich in Frankreich und England thätig bewiesen.

Er versuchte erft, nach der Newtonischen Lehre, mit fieben Blatten zu drucken; allein er bringt bei großer Befchwerlichfeit nur einen geringen Effect hervor. Er reducirt fie deghalb auf drei und ver-10 harrt bei dieser Methode, ohne daß ihm jedoch seine Arbeit, die er mehrere Jahre fortsett, sonderlich Bortheil verschafft. Er legt seinen Druckbilbern tein Clair-obscur, etwa durch eine schwarze Platte, zum Grunde; fondern feine Schwärze, fein Schatten, foll 15 ihm da entstehen, wo bei'm Abdruck die drei Farben aufammentreffen. Dan wirft ihm vor, daß seine Behandlung unvollfommen gewesen, und daß er deßbalb viel retouchiren muffen. Indeg icheint er der erfte zu fein, ber mit diefer Arbeit einiges Aufsehen werregt. Sein Programm, das er in London defihalb berausgegeben, ift uns nicht zu Geficht gekommen; es foll dunkel und abstrus geschrieben fein.

#### Gauthier.

Ein thatiger, rafcher, etwas wilber, gwar talent= voller, aber doch mehr als billig zudringlicher und Auffehen liebender Dann. Er ftudirte erft bie Mahlerei, bann bie Rupferftechertunft, und fommt s gleichfalls auf ben Gedanten, mit brei farbigen Platten gu brucken, wobei er eine vierte, bie bas Clair-obscur leiften foll, jum Grunde legt. Er behauptet, feine Berfahrungsart fei eine gang anbre und beffere als die des Le Blond, mit welchem er to über die Prioritat in Streit gerath. Geine Myologie tommt 1746, die Anatomie bes Sauptes und ein Theil ber nervenlehre 1748, in Paris heraus. Die Arbeit ift febr verdienftvoll; allein es ift überaus schwer über bas eigentliche Berfahren, welches er 15 bei'm Druck bieser colorirten Tafeln angewendet, etwas Befriedigendes zu fagen. Dergleichen Dinge laffen sich nicht gang mechanisch behandeln; und ob es gleich ausgemacht ift, daß er mit mehrern Platten gedruckt, so scheint es doch, daß er weniger als viere 20 angewendet, daß auf die Clair-obscur=Blatte ftellen= weise schon gemahlt worden, und daß sonst auch durch eine gartere kunftlerische Behandlung diese Abdrucke den Grad der Vollkommenheit erreicht haben, auf welchem wir fie feben.

Indessen, da er auf dem praktischen und technischen Mahlerweg über die Farben zu denken genöthigt ist; so muß er freilich darauf kommen, daß man aus drei Farben alle die übrigen hervorbringen kann. Er faßt daher, wie Castel und andere, ein richtiges Aperçu gegen Newton und verfolgt es, indem er die prismatischen Bersuche durcharbeitet.

Im November des Jahres 1749 trägt er der Ata= bemie ein umständliches Memoire vor, worin er fow wohl gegen Newton polemifirt, als auch bas was er theoretifch für wahr halt niederlegt. Diese gelehrte Gesellschaft war nun schon so groß und mächtig, daß fie der Wiffenschaft schaden konnte. Borgügliche Mitglieder derfelben, wie Rollet und Buffon, hatten 15 fich ber Newtonischen Lehre hingegeben. Gauthier's Budringlichkeit mag höchft unbequem gewesen fein. Genug, fein Auffat ward nicht in die Memviren der Atademie aufgenommen, ja man erwähnte deffelben nicht einmal in der Geschichte der Berhandlungen. 20 Wir hatten auch nichts davon erfahren, ware uns nicht eine wunderliche lateinische Übersetzung deffelben ju Sanden gekommen, welche ein Parifer Chirurgus, Carl Ricolaus Jenty, London 1750 herausgegeben, unter dem Titel: queraquois xooagereois De optice 25 Errores Isaaci Newtonis Aurati Equitis demonstrans. Diefe, wie der Titel, fehlerhafte, ungrammatische, incorrecte, überhaupt barbarische Übersetzung konnte freilich tein Blud machen, obgleich der Inhalt dieses Soethes Werte, II. Mbth. 4. Bb.

Werkchens sehr schätzenswerth, mit Einsicht und Scharfsinn concipirt und mit Lebhastigkeit und Ordnung vorgetragen ist. Wir haben und jedoch dabei nicht aufzuhalten, weil es eigentlich nur eine Art von Auszug aus dem größern Werke ist, von
bem wir umständlicher handeln werden. Übrigens
wollen wir nicht läugnen, daß wir fast durchgängig mit ihm einig sind, wenige Stellen ausgenommen, in welchen er und verkünstelnd zu verfahren scheint.

Sein aussichtliches Wert führt den Titel: Chroagenesie au Generation des Couleurs, contre le système de Newton, à Paris 1750. 51. II Tomes in 8. Die Darstellung seiner Farbentheorie, so wie die Controvers gegen die Newtonische, gehen erst im zweiten 10 Bande, Seite 49 an. Das Allgemeine von beiden sindet sich Seite 60 bis 68. Bon da an solgen umständliche antinewtonische Versuche.

- 1. Mit Pergamentblättchen vor der Öffnung in der dunkeln Rammer. Steigerung dadurch von Gelb 20 auf Roth. (E. 170.)
- 2. Er entbeckt, daß der untere blaue Theil der Flamme nur blau erscheint, wenn sich Dunkel, nicht aber wenn ein Helles sich dahinter besindet. (E. 159.) Weil er aber das, was wir durch Trübe aussprechen, 25 noch durch Licht ausspricht, so geht er von dieser Ersahrung nicht weiter; sie thut ihm genug, ob es gleich nur ein einzelner Fall ist.

- 3. Er hält fest darauf, daß bei prismatischen Bersuchen die Farben nicht erscheinen als nur da, wo eine dunkle Fläche an eine helle gränzt; serner daß diese durch Resraction gegen einander bewegt werden müssen, und erklärt daher ganz richtig, warum die perpendicularen Gränzen nicht gefärbt werden. (E. 197 ff.)
- 4. Weil er aber immer noch mit Strahlen zu thun hat, so kann er damit nicht fertig werden, warum das Bild an der Band und das im Auge, bei gleicher Lage des brechenden Binkels, umgekehrt gefärbt sind. Er spricht von auf= und niedersteigen= den Strahlen. Hätte er es unter der Formel des auf= und niedergerückten Bildes ausgesprochen, so war alles abgethan. Bei dieser Gelegenheit entwickelt er ganz richtig den ersten Bersuch der Newtonischen Optik, auf die Beise, wie es auch von uns geschehen. (B. 34 ff.)
- 5. Ein Wasserprisma theilt er in der Mitte durch weine Wand, füllt die eine Hälfte mit einem schönen rothen, die andere mit einem schönen blauen Liquor, läßt durch jedes ein Sonnenbild durchfallen, und bemerkt dabei die Verruckung und Färbung. Es ist dieses ein sehr guter Versuch, der noch besonders unterrichtend werden kann, wenn man durch eine etwas größere Öffnung die Lichtscheibe halb auf die eine, halb auf die andere Seite fallen läßt; da sich denn nach der Refraction das wahre Verhältniß gar

schön ausspricht. Es versteht sich von selbst, daß man successiv mehrere Farben neben einander bringen kann.

Bei dieser Gelegenheit wird das zweite Experiment Newtons kritifirt und auf die Weise, wie wir sauch gethan haben, gezeigt, daß man nur Hellblau zu nehmen habe, um das wahre Verhältniß der Sache einzusehen. (P. 47 ff.)

- 6. Berfuch mit dem fubjectiven Herunterrucken des objectiven Bildes, deffen Entfärbung und Um- 10 färbung.
- 7. Bersuch mit einem linsenförmigen Prisma, d. h. mit einem folchen bessen eine Seite conver ist. Wir find nie dazu gelangt, mit einer solchen Borrichtung zu operiren, und lassen daher diese Stelle auf sich 15 beruhen.
- 8. Berfuch gegen das fogenannte Experimentum Erucis. Wir glauben die Sache fürzer gefaßt zu haben. (P. 114 ff.)
  - 9. Diese Nummer ift übersprungen.
- 10. In Gefolg von Rummer 8. Bei der Entwicklung des Experimentum Crucis scheint uns der Berfasser die verschiedene Incidenz allzusehr zu urgiren. Zwar ist etwas daran; aber die Eminenz des Phänomens wird dadurch nicht zum Vorschein gebracht.
- 11. Bersuch gegen die Newtonische Behauptung gerichtet: die different refrangiblen Strahlen seien auch different reflexibel. Der Gedanke, das Spectrum

burch einen Planspiegel aufzusaffen, und es nach allerlei Seiten hin zu wersen, unter solchen Winkeln und Bedingungen, daß eine diverse Ressexibilität sich barthun müßte, wenn sie existirte, ist lobenswerth.

Man wende jedoch einen metallnen Spiegel an, das mit keine Irrung durch die untere Fläche entstehe, und man wird, wie Gauthier, sinden, daß die Farben des Spectrums nach ihrem Einfallswinkel zurücksgeworsen werden und keineswegs eine diverse Ressexion verleiden. Bei dieser Gelegenheit gedenkt er des neunten Rewtonischen Bersuchs, den wir auf s genaueste anaslysist (P. 196—203.), und ihm eine besondere Tafel, die achte, gewidmet haben. Der Verfasser sieht densfelben an wie wir, so wie auch den zehnten.

12. Bersuch gegen das erste Theorem des zweiten Theils des ersten Buchs der Optik, wo Newton beshauptet: die Gränze des Lichtes und Schattens trage nichts zur Entstehung der prismatischen Farbe bei. Gauthier führt mit Recht über den mittleren weißen Theil der prismatischen Erscheinung eines großen Prismas seinen Finger oder einen Stab, und zeigt dadurch die bloß an der Gränze entstehenden Farben. Dabei erzählt er, daß die Newtonianer sich gegen dieses Phänomen dadurch retten wollen, daß sie beshaupteten: erst am Finger gehe die Brechung vor. Man sieht, daß dieser Secte schon vor sechzig Jahren eben so unbedenklich war, Albernheiten zu sagen, wie am heutigen Tag.

- 13. Er bringt ju Beftätigung feiner Erklärung noch einen complicirten Berfuch bor, beffen Werth wir andern ju prufen überlaffen.
- 14. Er läßt das Spectrum auf eine durchlöcherte Pappe fallen, so daß jede Farbe einzeln durchgeht. Dier, durch eine zweite Begränzung, ohne wiederholte Refraction, erscheinen die Farbenbildchen nach dem ersten Geseh auf's neue gesäumt, und widerlegen die Lehre von Unveränderlichkeit der sogenannten homogenen Lichter. Der Berfasser gedenkt mit Ehren wariotte's, der dieses Phänomen zuerst vor ihm besobachtete.
- 15. Er wendet hier abermals das Prisma mit der converen Seite an, die mit einer Art von fein durchlöchertem siedartigen Deckel bedeckt ist, und bringt 15 dadurch mannichfaltige Abwechselung der Erscheinung hervor, wodurch er seine Behauptungen begünstigt glaubt. Wir haben diesen Bersuch nicht nachgebildet.
- 16. Berbindung der Linfe und des Prismas, wo= burch die Farben des Spectrums zum Weißen ver= 20 einigt werden sollen. Hiebei Versuch mit einem T, der an seinem Ort zu entwickeln ist.

Hiermit endigen sich die antinewtonischen Bersuche.

über Newtons Erklärung des Regenbogens. 20 über die Nebensonnen, wobei die paroptischen Farben zur Sprache kommen. Über die bleibenden Farben der Körper. Erst gegen die Erklärungsart Newtons; dann leitet der Berfasser Weiß und Schwarz ohngefähr wie Boyle ab. Das Blaue bringt er durch das Helle über dem Dunklen hervor; das Rothe umgekehrt, welches freilich nicht ganz so glücklich ist; das Gelbe auf eben die Beise und mit mehrerem Recht. Er beschreibt manche Bersuche, um diese Lehre zu bestätigen. Der Kürze halben beziehen wir uns auf unsere Darstellung der 10 Sache (E. 501 ff.)

hierauf folgt die Erklärung feiner Rupfertafeln und zugleich eine Burudweisung auf die Stellen bes Werts, zu welchen fie eigentlich gehören.

Hatte er seiner Controvers, an welcher wir wenig 13 auszusehen sinden, eine etwas ausstührlichere Farbenlehre folgen lassen, und sich damit begnügt, ohne die ganze übrige Naturlehre umsassen zu wollen; so hätte er vielleicht mehr Wirtung hervorgebracht. Allein sein Fehler, wie der seiner Borgänger, besteht darin, von daß Newton, weil seine Farbenlehre unhaltbar besunden wird, auch in gar nichts Recht haben soll, daß man also unternimmt, auch alles übrige was er geleistet, zu kritisiren, ja was noch schlimmer ist, ein eignes System dagegen auszubauen, und sich etwas das viel über seine Kräfte geht ans zumaßen.

In gedachtem Sinne hat leider Gauthier ein zweites Titelblatt seinem Buche vorgeseht: Nouveau système de l'Univers, sous le titre de Chroa-génésie ou Critique des prétendues découvertes de Newton. Und so enthält denn der erste Theil nichts was sich sauf Farbe bezieht, sondern behandelt die allgemeinsten physischen und damit verwandten metaphysischen Gegenstände, denen Gauthier, ob er sich gleich historisch genugsam mit ihnen bekannt gemacht, dennoch weder als Philosoph, noch als Natursorscher gewachsen sein wochte.

Erst am Schlusse bes ersten Theils findet man etwas über die Geschichte der Farbenlehre. Der Ansfang des zweiten gibt einen kurzen Abriß der im ersten verhandelten allgemeinen, physisch = metaphysi= 125 schen Principien, von denen der Berfasser zuleht auf das Licht übergeht, und um Newtonen auch in der Behandlung seinen Borzug zu lassen, mit Definitionen und Axiomen gerüstet auftritt, sodann die Definitionen und Axiomen Newtons wiederholt; da 200 denn erst auf der neunundvierzigsten Seite des zweiten Theils die Hauptsache wirklich zur Sprache kommt, die wir oben ausschrlich ausgezogen haben.

Hiernach mag man extennen, warum dem Ber= fasser nicht geglückt ift, Wirkung hervorzubringen. 25 Seine Controvers, so wie seine theoretische Über= zeugung hätte sich ganz isolirt darstellen lassen. Beide hatten mit Anziehen und Abstoßen, mit Schwere und sonst bergleichen Allgemeinheiten gar nichts zu schaffen. Wollte er die Farbentehre an die Physit überhaupt anschließen, so mußte er einen andern Weg einschlagen.

Mußerdem begeht er noch einen Haupt= und Grundjehler, daß er mit Strahlen zu operiren glaubt, und
also, wie seine Borgänger, den Gegner ganz im Bortheil läßt. Auch sind seine Figuren nicht glücklich;
es gilt von ihnen, was wir von den Rizzettischen
sogesagt haben. Newton hatte seine salzche Lehre symbolisch auszudrücken verstanden; seine Gegner wissen
für das Wahre keine entschiedene Darstellung zu
sinden.

Bon dem mannichfaltigen Berdruß den er aus15 gestanden, so wie von allerlei Argumentationen die
er gegen die Schule geführt, gibt uns der leidenschaftliche Mann selbst Nachricht, in einer Art von
phhsitalischem Journal, das er aber nicht weit geführt. Die drei Heste, welche den ersten Band aus20 machen und zu Paris 1752 herausgekommen, liegen
vor uns und führen den Titel: Observations sur
Phistoire naturelle, sur la physique et sur la peinture,
avec des Planches imprimées en couleur. Sie enthalten ein wahres Quodlibet von Naturgeschichte und
25 Naturlehre, jedoch, wie man gestehen muß, durchaus
interessante Materien und Gegenstände. Sie sind auf
bunte Taseln gegründet, nach Art des großen anatomischen Werks.

In diesen Heften sehlt es nicht an verschiedenen Aussätzen, seine Controvers mit Newton und der Newtonischen Schule betreffend. Er kann sich freilich dabei nur, wie wir auch gethan, immer wiederholen, sich verwundern und ärgern, da die Sache im Grunde so so simpel ist, daß sie jedes verständige unbefangene Kind bald einsehen müßte. Wie aber die gelehrte und naturforschende Welt damals durch das Newstonische Spectrum benebelt gewesen, so daß sie sich gar nichts anderes daneben denken können, und wie ihnen wie Natur dadurch zur Unnatur geworden, ist auch aus diesen Blättern höchst merkwürdig zu ersehen.

Nach allem diesem bleibt uns nichts übrig als nochmals zu bekennen und zu wiederholen, daß Gauthier unter denen, die sich mit der Sache be= 15 schäftigt, nach Rizzetti am weitesten gekommen, und daß wir ihm, in Absicht auf eine freiere Übersicht der Controvers sowohl als der an die Stelle zu sehnen naturgemäßen Lehre, gar manches schuldig geworden.

Bu der Zeit, als diesen tüchtigen Mann die französische Atademie unterdrückte, lag ich als ein Kind
von einigen Monaten in der Wiege. Er, umgeben
von so vielen Widersachern, die er nicht überwinden
konnte, obgleich begünstigt und pensionirt vom Könige, 25
sah sich um eine gewünschte Wirkung und eben so wie
treffliche Vorgänger um seinen guten Ruf gebracht.
Ich freue mich, sein Andenken, obgleich spät, zu reha-

bilitiren, seine Widersacher als die meinigen zu verssollen und den von ihm, da er nicht durchdringen tonnte, oft geäußerten Wunsch zu realisiren:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

#### Celestin Cominale.

Er war Prosessor der Philosophic bei dem königlichen Chmnasium zu Neapel. Bon seinem Werke Anti-Newtonianismus kam daselbst der erste Theil 1754, der zweite 1756 in Quart heraus. Es ist 10 eigentlich eine Bearbeitung des Gauthier'schen Werkes, welche wohlgerathen genannt werden kann.

Der Berfasser hat mehr Methode als sein Borgänger: benn er widmet den ersten Theil gleich ohne Umschweise der Controvers gegen Newtons Farben:
15 lehre, und den neu aufzustellenden theoretischen Unssichten. Er hat sich vollkommen von den Überzeusgungen seines Borgängers durchtrungen, und auch außerdem die Materie, sowohl theoretisch als praktisch, gut durchstudirt, so daß er das Werk wohl sein eigen nennen konnte. Der zweite Theil behandelt die übrigen physisch-metaphysischen Gegenstände, welche Gauthier in seinem ersten Buche abgehandelt hatte. Die Taseln, welche sich alle auf den ersten Theil beziehen, stellen theils Rewtonische, theils Gauthier iche, theils eigene

Figuren vor. Im Ganzen ift es merkwürdig, daß Gauthier, der unter seinen Landsleuten keine Wirkung herborbringen konnte, aus der Ferne sich eines so reinen Widerhalles zu erfreuen hatte.

Bielleicht geben uns diejenigen, welche mit der sitaliänischen Literatur bekannt sind, Rachricht von dem, was man über Cominale damals in seinem Baterlande geurtheilt. Seine Wirkung konnte jedoch sich nicht weit erstrecken: denn die Newtonische Lehre war schon in die Jesuiten=Schulen ausgenommen. 10 Le Sueur und Jacquier hatten die Newtonischen Schristen schon mit einem durchgehenden Commentar versehen, und so war dem Anti-Newtonianism Rom so wie die übrige gelehrte Welt verschlossen, und die Flamme der Wahrheit, die sich wieder hervorthun 12 wollte, abermals mit Schulasche zugedeckt.

Wir berlaffen nunmehr Frankreich und das Ausland und wenden den Bliet gegen das Baterland.

## Deutsche Große und thätige Welt.

Wir setzen diese Rubrik hieher, nicht um sie aus= zusullen, sondern nur anzudeuten, daß an diesem Plate eine ganz interessante Abhandlung stehen könnte. Tie demiden hiffe aumen imm zu Anfange die vorigen Jahrbunderne was derbundte um die Wiffen ihaften. Sowodi härken ale Kürftinnen waren auf geregt, begündigten gelebnte Männer und führen fin sielbit zu unterrichten

Johann Bildelm Grunfürft von ber Bille nachm 1704 Gantivetern im feine Dunfte. Dufen vom ich en in feinem Essay de Iftiganigue bie bibliefe Schiamgibilität anerfannt bod auf feine Eseife erfahrt und 16 fe ben verschiebenen Gesaminbigfeiten ber fareigen Strablen zugeschrieben.

Bas ber Caffeliche Bof mas bie Beit Ruber beutidlande gethan, und mit fem aud bit flemiemide Lebre jur Errade gefemmen unt Gunft einalten u wird in ber Golge gu unterfuden fein. Mar eine tonnen wir anführen bag Brofeffor Samberare 174. nad Gotba berufen mirt um bie flemienifmen Ber fuche, welche bie allgemeine Aufmertiamten erreat ber Sofe borgugeigen. Beabrideinlich bat man bae so Rimmer recht buntel gemad: burd bas i batten exiguum im Genfterladen erft ben fegenannten Strant bereingelaffen, bas fertige prismatiffe Bill an bei Band gezeigt, mit einem burdloderten Blide bie einzelnen Farben bargefiellt, und burd eine gweite mungleiche Berrudung, burd bas fogenannte Erverimentum Grucie, auf ber Stelle bie bodiften Berrichaften und ben fammtlichen Bof überzeugt: fo bag Samberger triumphirend gur Afademie gurudfehren fonnte.

# Dentiche Belt.

Um die Thätigkeit berfelben und was sie in dieser Sache gewirkt, kennen zu lernen, haben wir uns vorszüglich auf Akademien umzusehen. Was und wie es sgelehrt worden, davon geben uns die Compendien am besten und kürzesten Nachricht.

Jeder der ein Lehrbuch schreibt, das sich auf eine Ersahrungswissenschaft bezieht, ist im Falle eben so oft Irrthümer als Wahrheiten aufzuzeichnen: denn 10 er kann viele Versuche nicht selbst machen, er muß sich auf anderer Treu und Glauben verlassen und oft das Wahrscheinliche statt des Wahren ausnehmen. Deswegen sind die Compendien Monumente der Zeit, in welcher die Data gesammelt wurden. Deswegen 15 müssen sie data gesammelt wurden. Deswegen 15 müssen sie neue Entdedungen geschwind auf= nehmen und einige Capitel dadurch verbessern, so er= halten sie in andern falsche Versuche und unrichtige Schlußsolgen desto länger.

Wenn nun der Compendienschreiber gewöhnlich das benutzt, was er schon völlig fertig vor sich findet, so war die Bohlische Bemühung viele Farben-Phänomene zusammenzustellen und gewiffermaßen zu erklären, solchen Männern sehr angenehm, und man findet 25

auch noch bis über das erste Biertel des achtzehnten Jahrhunderts diese Methode herrschen, bis sie endlich von der Newtonischen Lehre völlig verdrängt wird.

Wir wollen die Compendien, die uns bekannt ges worden, besonders die deutschen, welche bei Mehrheit der Universitäten, zu einer größern Anzahl als in andern Ländern anwuchsen, kürzlich anzeigen, und das hieher Gehörige mit wenigem ausziehn.

Physica ober Naturwiffenschaft durch Scheuchzer, 10 erfte Ausgabe 1703.

Ein würdiger, wohlgesinnter, sleißiger und unterrichteter Mann bringt in diesem Werke meistens die Geschichte der Meinungen mit vor, und geht von der Metaphhsik seiner Zeit zur Phhsik über. Die Farben-13 lehre überliesert er nach Boyle, Hooke und Descartes.

In der zweiten Ausgabe von 1711 fügt er ein besonderes Capitel bei, worin er die Newtonische Lehre nach Anleitung der Optik genau und umständlich vorsträgt, so wie er auch die Kupsertaseln nachstechen läßt.

Die Newtonijche Lehre steht, wie eine unverarbeitete Masse, gleichsam nur Literarisch da; man sieht nicht, daß er irgend ein Experiment mit Augen gesehen, oder über die Sachen gedacht habe.

hermann Friedrich Teichmener. Amoenitates, 25 Jena 1712. Hält sich noch an Hoofe und Boule. Man findet keine Newtonische Spur.

Deutsche Physit durch Theodor Hersfeld, 1714. Der mahre Name ift Conrad Del. Gin pedantisches

philisterhastes Werk. Die Farbenerscheinungen bringt er confus und ungeschickt genug hervor. Er will die Farben der Körper aus der verschiedenen Art ihrer Theile herleiten, so wie aus den von ihnen wunderlich zurückgeworsenen Lichtstrahlen. Die Newtonische Lehre sicheint er gar nicht zu kennen.

Martin Gotthelf Löscher. Physica experimentalis, Wittenberg 1715. Scheint ein Schüler von Teichmehern zu sein, wenigstens find die Phanomene beinahe eben dieselben, sowie auch die Erklärung.

Bei ihm ift color, tertia affectio specialis corporum naturalium, seu ca lucis in poris ac superficiebus corporum modificatio, quae cadem nobis sistit colorata et diverso colore praedita. Man ertennt hier Bohlen; Rewtons wird nicht erwähnt.

Johannes Wencestaus Caschubius. Elementa Physicae, Jena 1718. Hier fängt schon der Refrain an, den man fünftig immerfort hört: si per foramen rotundum etc.

Er thut die apparenten und körperlichen Farben 20 in ein paar Paragraphen nach Newtonischer Art ab.

Bernünftige Gedanken von den Wirkungen der Natur, von Christian Wolff 1723. Der Berfasser beweif't die Lehre von der Heterogeneität des Lichtes a priori.

Julius Bernhard von Rohr. Phyfitalische Bibliothet, Leipzig 1724. Seine Literatur ist fehr mager; mit Newton mag er nichts zu thun haben, weil er lieber fünstliche und mechanische Zusammensehungen, als mühsame Ausrechnungen befördert wünscht.

Johann Matthäus Barth. Physica generalior, Regensburg 1724. Ein Geiftlicher und wohlbenkender wahnn, der dem Aberglauben entgegen arbeitet, und sich daher mit Naturlehre abgibt, doch nicht sowohl selbst versucht, als das was andre geleistet zusammenstellt. Im Paragraphen von den Farben folgt er Boylen, gedenkt der Lehre Newtons, läßt sich aber nicht darauf ein, und hat solgende merkwürdige Stelle: "Es hat mich Herr Baier, Professor Theologiae zu Altors, einst im Discours versichert, daß er in dergleichen Bersuchen (den Newtonischen nämlich, von denen eben die Rede ist) betrügliche Ilmstände gestunden, welche er publiciert wünschte."

Dieses ist die erste Spur die ich finde, daß ein Deutscher gegen die Newtonische Lehre einigen Zweisel erregt. Ferner gedenkt Barth dessen, was Mariotte berselben entgegengesetzt.

- Johann Friedrich Wucherer. Institutiones philosophiae naturalis eclecticae, Jena 1725. Lom 238. § an. Die Farbe sei nichts Reelles. Das Reelle sei, was existire, wenn es auch niemand bächte; aber es gebe teinen Schmerz, wenn ihn niemand fühlte.
- Darin kamen alle neueren Physiker überein. Wenn das Licht weggenommen ist, sieht man alles schwarz. Blinde können Farben fühlen, z. B. Bohlens Bermaasen. Finch Tractatus de coloribus. Schmidii

dissertatio: Caecus de colore judicans. Sturm führt ein Exempel an, daß ein Blinder die verschiedenen Farben riechen fonnte. vid. illius physicam hypotheticam. Die Farben tommen alfo bon ber Berichiebenheit der Oberflache der Rorper ber, et hinc s pendente reflexione, refractione, infractione, collectione, dissipatione radiorum solarium. Gründe die Boule angibt. Bei beranbertem Licht beranbern fich bie Farben. So auch bei veranderter Oberfläche, wie auch burch beranderte Lage. hier bringt er nicht fehr 10 gludlich die Regentropfen und bas Brisma bor. Rachbem er feine Lehre auf die verschiedenen Farben angewendet, fährt er fort: Haec equidem non sine ratione dicuntur et ad colores supra dictos non sine specie veri accommodantur. At vero ad specialia is ubi descendimus, difficultates omnino tales occurrent, quibus solvendis spes ulla vix superest.

Er citirt Hamelius de corporum affectionibus, Weidlerus in Explicatione nova Experimentorum Newtonianorum. Er kennt Newtons Lehre, nimmt 20 aber keine Notiz davon.

Hermann Friedrich Teichmener. Elementa Philosophiae naturalis, Jena 1733. Eine neue Auflage seines frühern Compendiums. Sein Vortrag ist noch immer der alte.

Georg Erhard Hamberger. Elementa physices, Jena 1735. Auf der 339. Seite beruft er sich auf Wolff, daß dieser die Heterogenität des

Lichts a priori bewiesen habe und verweiset auf ihn.

Er führt einen gewissen Complex der Newtonischen Bersuche an, und beginnt mit dem bekannten Liede: sit igitur conclave tenebrosum et admittatur per exiguum foramen radius lucis. Übrigens sind seine Figuren von den Newtonischen copirt und es sindet sich keine Spur, daß er über die Sache nachgedacht, oder kritisch experimentirt habe.

cundum, flavum, caeruleum etc. appellamus, in rebus ipsis extra nos positis, sed in nostris solum perceptionibus, immo certa tantummodo perceptionum nostrarum modificatio est, a sola diversa lucis modificatione in nobis solum oriunda.

Gr verwirft daher die alte Eintheilung in reales und apparentes. Trägt die Newtonische 20 Lehre bündig, doch mehr überredend, als entsscheidend, vor.

Die Note zum 150. § enthält zur Geschichte der Theorie sehr brauchbare Allegate, woraus man sieht, daß er die Entstehung der Lehre sowohl als die Con= 22 trobersen dagegen recht gut kennt, nicht weniger den Beisall den sie erhalten. Aus dem Tone des Bortrags im Texte bemerkt man, daß er sein Urtheil in suspenso halten will. Johann Heinrich Winkler. Institutiones mathematico-physicae. 1738. § 1112 erwähnt er ber Newtonischen Lehre im Borbeigehen, bei Gelegenheit ber undeutlichen Bilder durch die Linsen: praeterea Newtonus observavit, radium unum per refractionem in plures diversi coloris dispesci, qui cum catheto refractionis diversos angulos efficiunt.

Samuel Chrift. Hollmann. Primae physicae experimentalis lineae, Göttingen 1742. Die Newstonische Lehre Laconisch, jedoch noch mit videtur vors 10 getragen. In den Ausgaben von 1749, 1753, 1765 Laconisch und ganz entschieden.

Bernünftige Gebanken von Christian Wolff, fünfte Ausgabe von 1746. Im ersten Theile, § 129, erklärt er die Farbenerscheinung an den Körpern 13 ganz nach Newtonischer Manier und beruft sich auf den zweiten Theil seiner Experimenta.

Johann Andreas Segner. Einleitung in die Raturlehre, erste Auflage 1746, zweite Göttingen 1754, trägt die Rewtonischen Bersuche so wie die Dewtonischen Bersuche so wie die Dewton copirt. Es zeigt sich keine Spur, daß er die Phänomene selbst gesehen.

Johann Wolfgang Krafft. Praelectiones in Physicam theoreticam, Tübingen 1750. Er folgte, 25 wie er selbst sagt, dem Musschenbroek, läßt die Lehre von den Farben ganz aus und verweis't auf einen optischen Tractat, pag. 267. Andreas Gordon. Physicae experimentalis elementa, Erfurt 1751. Ein Benedictiner im Schottenkloster zu Erfurt, ein sehr fleißiger Mann voller Kenntnisse. Man sieht, daß in katholischen Schulen man damals noch mit der Scholastik zu streiten hatte.

Im 1220. § find ihm die Farben auch Körper, die fich vom Licht herschreiben. Sein Bortrag der Newtonischen Lehre ist ein wenig consus; seine Figuren sind, wie die der ganzen Schule, falsch und märchen10 haft.

Die chemischen Experimente trägt er zulett vor und schließt: quae omnia pulchra quidem, suis tamen haud carent difficultatibus.

Johanne Charlotte Zieglerin. Grundriß einer 12 Raturlehre für Frauenzimmer, Halle 1751. p. 424 trägt sie die hergebrachte Lehre vor und verweif't ihre Leserinnen auf Algarotti.

Johann Peter Eberhard. Erste Gründe der Naturlehre, Halle 1753. Die Newtonische Theorie, doch
mit einiger Modisication, die er schon in einer kleinen
Schrift angegeben. Im 387. § fängt er den ganzen
Vortrag mit dem bekannten Refrain an: Man lasse
durch eine kleine runde Öffnung zc. Seine Figuren
sind klein, schlecht und wie alle aus dieser Schule,
nicht nach dem Phänomen, sondern nach der Hypothese
gebildet.

In seiner Sammlung der ausgemachten Wahr= heiten der Raturlehre 1755 sett er, wie natürlich, die Newtonische Theorie auch unter die ausgemachten Wahrheiten.

Man fei barüber einig, daß die Sonnenftrahlen nicht gleich ftart gebrochen werden.

Er bringt etwas von der Geschichte der Farben- s lehre bei und citirt wegen des Beifalls den Newton fast überall gefunden, die Schriften mehrerer Naturforscher.

"Es hat zwar der bekannte Pater Caftel Einwürfe dagegen gemacht, die aber auf solche Bersuche gegründet waren, bei welchen der gute Franzose keine mathematische Accuratesse bewiesen."

(Welche wunderlichen Redensarten! als wenn es keine andere Accuratesse gabe als die mathematische.)

"Man sieht aus den Miscell. curios. p. 115, daß is man auch schon damals in Paris Newtons Theorie angegriffen, welches aber aus einem Mißberständniß geschehen."

Florian Dalham. Institutiones physicae, Wien 1753. Ein Geiftlicher, bringt etwas weniges von der 20 Geschichte der Farbenlehre vor; dann intonirt er: radius solis per foramen A. Mit den Einwürfen ist er bald fertig, dann folgen einige chemische Experimente.

Emanuel Swedenborg. Prodromus Principiorum 25 rerum naturalium, Hildburghausen 1754. p. 137. Wie er durch diese ganze Schrist die Körper aus Kugeln verschiedener Größe und Art, aus Kreisen und Kränzen

und deren Interstitien auf's wunderlichste zusammensett, ebenso macht er es mit der Transparenz, dem Weißen, Rothen und Gelben. Alles sei transparent
seinen kleinsten Theilen nach: Albedo; si auguli ressexionis varie confundantur in particulis transparentidus, albedinem oriri. Rubedo; si supersicies particularum varii generis particulis variegetur, oriri
rubedinem. Flavedo; si albedo mixta sit cum rubedine, slavedinem oriri.

pag. 225. Kurz und schlechtweg Newtons Lehre.

Bernhard Grant. Praelectiones encyclopaedicae in physicam experimentalem, Erfurt 1770. p. 47. Rewtons Lehre schlechtweg und kurz.

30hann Chriftian Polhcarp Errleben. Anfangsgründe der Naturlehre, 1772. "Wenn man durch ein
tleines rundes Loch" zc. Er trägt übrigens die Newtonische und Eulersche Lehre in der bösen, halb historischen, halb didaktischen Manier vor, die sich nicht compromittiren mag und immer noch eine Hinterthüre findet, wenn die Lehre auch falsch besunden würde.

Somahlings Naturlehre für Schulen, Göttingen und Gotha 1774. pag. 8. Das gewöhnliche Stoß= 22 gebet.

Johann Lorenz Böckmanns Naturlehre, Carlsruhe 1775. p. 321. Das alte Lied: "Man lasse burch eine mittelmäßige runde Öffnung" 2c. Matthias Gablers Naturlehre, brei Theile, München 1778, p. 319 item: "Man lasse einen Lichtsstrahl" 2c. p. 323 läßt er sich in Controvers ein, glaubt aber wie die Schule überhaupt viel zu geschwind mit dem Gegner sertig zu werden. Einwand eines sAnti-Rewtonianers oder eigentlich Anti-Eulerianers von den Trabanten des Jupiter hergenommen. Auch Herr Gabler fertigt Mariotten und Rizzetti'n leicht ab.

Wenceslaus Johann Gustab Karsten. Raturlehre, 1781. Erst wie gewöhnlich die Lehre von der 10 Brechung für sich; dann § 390 "mit der Strahlenbrechung ist noch ein Ersolg verbunden" 2c. Merkwürdig ist, daß der Bersasser seine Ausbrücke behutsamer als hundert andre stellt, z. E. "der Ersolg läßt sich am besten erklären, wenn man mit Herrn Newton 15 annimmt" 2c. "wenn es wahr ist, daß rothes Licht am wenigsten brechbar ist" 2c.

C. G. Kratzenstein. Borlefungen über die Experimentalphysik, Kopenhagen 1782. p. 134. "Das weiße Licht besteht nach Newton aus sieben Hauptsarben" 2c. 20

Johann Daniel Titius. Physicae experimentalis elementa, Lipsiae 1782. § 111. Der Radius solaris, bann aber zwei Prismen, man weiß nicht warum: benn das Experimentum Crucis ist es nicht. Auch bieser macht einen Sprung: patet ex hoc experimento 25 diversam radiorum solarium refrangibilitatem etc. Dann einige Folgerungen und etwas weniges Che=misches.

- 28. 3. G. Karften. Anleitung zur gemein= nütlichen Kenntniß der Natur, Halle 1783. § 101 und folgende, ohngefähr in dem Sinne, wie in seiner Natur= lehre.
- Johann Philipp Hobert. Grundriß der Naturlehre, 1789. § 221. Lichtstrahl, enge Öffnung, verfinstertes Zimmer 2c. wie so viele andre, hinter der ganzen Heerde drein.

Unton Bruchhaufen. Institutiones physicae, w übersest von Bergmann, Mainz 1790. Sonnenstrahl, Heine Öffnung und jogar Lichtfäben.

Johann Baptista Horvath. Elementa physicae, Budae 1790. Die alte Leier. Stamina lucis, colore immutabili praedita.

- physicarum Pars I. Posoniae 1793. p. 160, cap. 3. de lucis heterogeneitate. Veteribus lumen simplicissima et homogenea substantia fuit. Newtonus heterogeneam esse extra omnem dubitationem posuit.
- phyfik, aus dem Dänischen von Tobiesen. Schleswig 1795. 1. Theil § 286. Das hergebrachte Lied wird abgeorgelt.

2Bir find bei dieser Anzeige der Compendien weit 25 über die Spoche hinausgegangen in der wir uns gegenwärtig befinden, und haben die Recension solcher Schriften bis gegen das Ende des achtzehnten vorigen Jahrhunderts fortgesett, indem wir auf diese Wiederholungen und Nachbetereien nicht wieder zurückzukehren wünschten.

#### Afademie Göttingen.

Es ist interessant zu sehen, durch welche Reihe von s Personen auf einer besuchten Atademie die Newtonische Lehre fortgepflanzt worden. Ein Göttinger Prosessor hatte ohnehin, bei der nahen Berwandtschaft mit England, keine Ursache, eine Meinung näher zu prüsen, welche schon durchgängig angenommen war, und so wird sie denn auch bis auf den heutigen Tag noch bort so gut als auf andern Atademien gelehrt.

Hollmann, 1736, lief't Phyfit als einen Theil bes philosophischen Cursus. Seine Institutiones werden 1738 gedruckt. Er lief't weitläusige Experimental= 15 physik, nachher dieselbe zusammengezogener. Fährt damit nach Abgang Segners fort bis gegen 1775; stirbt 1788, nachdem er schon mehrere Jahre der Physik, und später den übrigen Vorlesungen sich ent= zogen.

Segner, 1736, lief't Phhfik über Hamberger, Wolff, Musschenbroek, nach Dictaten, von 1744 an; sodann über seine Anfangsgründe, von 1746 bis zu seinem Abgang 1754.

Räftner lief't 1759 Physit nach Winkler, später nach Cberhards erften Gründen der Naturlehre. Er hat als Mathematiker den besondern Tick, die Physiker anzuseinden.

s Meister lief't Perspective und Optik.

Ergleben, Professor extraordinarius seit 1770. Erste Ausgabe seines Compendii 1772; stirbt 1777.

Lichtenberg, Professor extraordinarius seit 1770. Anfangs viel abwesend und mit mathematicis be-10 schäftigt, lief't von 1778 an über Ergleben und gibt sieben vermehrte Auflagen heraus.

Maher, nach Lichtenbergs Tod, stimmt in einem neuen Compendium das alte Lied an.

## Rachleje.

5 Smith und Martin, Engländer, bringen die Lehre Rewtons im Auszuge in ihre Lehrbücher.

Re Sueur und Jacquier, geistliche Bäter zu Rom, commentiren Newtons Werke und verbreiten seine Lehre.

Compendium einer Erfahrungswiffenschaft, eigentlich nur eine Sammlung des curfirenden Wahren und Falschen ist; so wird man auch von dieser Gesellschaft nichts weiter erwarten. Dan konnte ihr nicht zumuthen, daß fie jede Wiffenschaft sollte neu durcharbeiten lassen. Und so haben sie denn auch die alte Consession mit Ernst und Bollständigkeit dergestalt abgelegt, daß sie vor den sämmtlichen Glaubensgenossen mit Ehren bestehen können. Die Artikel, unter welchen solches aufzusuchen, verstehen sich von selbst.

Montucla. In der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts hatten sich, wie wir wissen, die Formeln und Redensarten völlig ausgebildet, welche man zu Gunsten Rewtons und zu Ungunsten seiner Gegner wiederholte und einander nachsagte. In Montucla's Histoire des mathématiques, Paris 1758, sindet man auch nichts anders. Richt allein Auswärtige, wie Rizzetti, behalten Unrecht, sondern es geschieht auch Franzosen, Mariotten, Castel, Dusah, von dem Franzosen Unrecht. Da sich diese so sehr auf Chre haltende Nation gegen das einmal eingewurzelte Borurtheil nicht wieder erholen konnte; so wird man ja wohl andern, nicht so lebhasten, und nicht so eigenwilligen Bölkern verzeihen, wenn sie auch bei dem einmal An= 20 genommenen ruhig verharrten.

#### Tobias Mayer.

De affinitate colorum commentatio, lecta in conventu publico, Gottingae 1758, in den kleinen, nach beffen Tod, von Lichtenberg herausgegebenen Schriften.

Der Newtonische Wortkram wurde nunmehr von allen deutschen Kathebern ausgeboten. Man freute sich die Urfarben aus dem Licht hervorgelockt zu haben; es sollten ihrer unzählige sein. Diese ersten, homogenen, einfachen Farben hatten aber die wunders liche Eigenschaft, daß ein großer Theil derselben von den zusammengesetzten nicht zu unterscheiden war.

Betrachtete man jedoch das sogenannte Spectrum genauer, so konnte nicht verborgen bleiben, daß theils der Natur der Sache nach, theils der Bequemlichkeit bes Bortrags wegen, sich diese unendlichen Farben auf eine geringere Zahl reduciren ließen. Man nahm ihrer fünf an, oder sieben. Weil aber das höchste, im völligen Gleichgewicht stehende Roth dem prismatischen Farbenbild abging: so sehlte auch hier die sechste oder die achte Farbe; das Ganze blieb unvollsskändig und die Sache consus.

Alle diejenigen, die von der Mahlerei und Färberei an die Farbenlehre herantraten, fanden dagegen, wie uns die Geschichte umftändlich unterrichtet, natur= 25 gemäß und bequem, nur drei Grundsarben anzu= nehmen. Dieses hatte schon Bohle im zwölften Experiment des dritten Theils seines bekannten Werks kurz und bündig ausgesprochen, und den Mahlern das Recht ertheilt, nur drei primäre Farben zu statuiren: weil man denn doch wohl diesenigen so nennen dürse, s die aus keinen andern entspringen, alle übrigen aber erzeugen.

In diesem Sinne ist denn auch Mayers Aufsatz geschrieben. Es herrscht darin der gerade gesunde Menschenverstand. Er operirt zwar mit Pigmenten, 10 wählt aber unter ihnen diesenigen aus, die er als Repräsentanten jener durch den Begriff bestimmten einsachen Farben ansehen darf. Durch Combination und Berechnung will er nun die möglichen, untersscheidbaren Zusammensehungen ausmitteln.

Allein, weil er atomistisch zu Werke geht, so ist seine Behandlung keineswegs zulänglich. Die einsfachen, die Grundfarben, mögen dem Verstande bestimmbar sein, aber wo sollen sie in der Ersahrung als Körper aufgefunden werden? Jedes Pigment hat 20 seine besondern Eigenschaften und verhält sich, sowohl färbend als körperlich, gegen die übrigen, nicht als ein Allgemeines, sondern als ein Specissisches. Ferner entsteht die Frage: soll man die Pigmente nach Maß, oder nach Gewicht zusammendringen? Beides kann 25 hier nicht frommen. Alle Mischung der Pigmente zu mahlerischen Iwecken ist empirisch-ästhetisch, und hängt von Kenntniß der unterliegenden Körper und von

bem zarten Gefühle des Auges ab. Hier, wie in allen Künften, gilt ein geiftreiches, incalculables Eingreifen in die Erfahrung.

Roch manches ware hier beizubringen, boch wird ses bemjenigen, ber unserm Bortrage bisher aufmerksam gefolgt ift, gewiß gegenwärtig sein. Wir geben baber, ohne weiteres, die Summe des Maherischen Auffatzes nach seiner Paragraphen = Jahl.

- 1. Es seien nur drei einfache primitive Far-10 ben, aus denen durch Mischung die übrigen entstehen.
  - 2. Schwarz und Weiß sei nicht unter bie Farben zu rechnen, hingegen bem Licht und ber Finsterniß zu vergleichen.
- 3. Die secundären Farben seien gemischt aus zwei ober drei einsachen.
  - 4. Mifchung von Roth und Gelb.
  - 5. Mifchung von Gelb und Blau.
  - 6. Mifchung von Roth und Blau.
- 7. Weitere Ausführung.
- 8. Mischung der drei Farben in verschiedenen Proportionen.
- 9. Weiß und Schwarz zu den Farben gemischt, macht sie nur heller oder dunkler. Die drei Ilrsarben, win gehörigem Maße zusammengemischt, machen Grau, so wie jene beide.
  - 10. Bon demischen Mischungen ift nicht die Rede. Die Bersuche zu dem gegenwärtigen Zweck find mit

trodnen Pulvern anguftellen, die auf einander nicht weiter einwirken.

- 11. Die Portion der einer andern zuzumischenden Farbe muß nicht zu klein sein, sonst ist das Resultat nicht bestimmbar.
- 12. Man kann zwölf Theile einer jeden Farbe festfeben, bezüglich auf Musik und Architektur, welche auch nur so viel Theile für sensibel halten.
  - 13. Bezeichnung mit Buchftaben und Bahlen.
- 14. Durch gemeinsame Faktoren multiplicirt ober 10 dividirt, ändert sich das Resultat nicht.
- 15. Die einfachen Farben werden erft zu zwei, dann zu drei, zwölfmal combinirt.
- 16. Durch weitere Operation entstehen einundneunzig Beränderungen,
  - 17. bie in einem Dreied aufgestellt werden tonnen.
- 18. Die Felber bieses Dreiecks sollen nun nach ihren Zahlbezeichnungen colorirt werden. Dieß soll durch einen Mahler geschehen. Dadurch wird also das Fundament der Sache dem Auge, dem Gefühl 20 des Künstlers überlassen.
- 19. Ein Pigment stelle die Farbe nicht rein dar. Dieses ist freilich ganz natürlich, weil sie an irgend einem Körper besonders bedingt wird. Die reine Farbe ist eine bloße Abstraction, die wohl manchmal, 25 aber selten zur Wirklichkeit kommt. So nimmt Maher z. B. den Zinnober als ein vollkommenes Roth an, der doch durchaus einen gelben Schein mit sich führt.

- 20. Vier Pigmente werden angegeben mit ihren Buchstaben und Ziffern des Dreiecks. Nun wird berechnet, welche Farbe aus diesen Pigmenten entstehen soll. Diese Pigmente müssen also doch erst mit den seldern des Dreiecks verglichen werden, und wer vergleicht sie, als ein geübtes Auge? und wer wird die zusammengesetze Farbe mit der durch das Zeichen des Resultats der Berechnung angegebenen Farbe verzgleichen?
- 21. Die Aufgabe wird umgekehrt. Man verlangt eine gewiffe Farbe: wie viel Theile der übrigen follen dazu genommen werden?
  - 22. Mehr als drei Pigmente dürse man nicht annehmen, sonft werde die Aufgabe unbestimmt.
- 23. Mijchung der vollkommenen, gehörig beleuch= teten, mit Licht versehenen Farben mit Weiß,
  - 24. wodurch sie heller werden, und zugleich un= tenntlicher, d. i. weniger unterscheidbar. Des Weißen werden auch zwölf Theile angenommen, und so ent=
- beutet auf eine Pyramidal-Fläche, deren je eine Seite awölf enthält.
  - 25. Diefelbige Operation mit Schwarz.
- 26. Volltommene Farben follen immer etwas 25 Weiß oder Licht bei sich haben.
  - 27. Weitere Ausführung.
  - 28. Schwarz betrachtet als die Privation des Weißen.

- 29. Sammtliche auf diesem Wege hervorgebrachten Farben belaufen fich auf achthundert neunzehn.
- 30. Schlußbetrachtung über biefe bestimmte große Mannichfaltigkeit und über die noch weit größere ber verschiedenen Abstufungen, die dazwischen liegen.

Mayer hatte, wie natürlich war, seine Unzufriedensheit mit der Newtonischen Terminologie zu erkennen gegeben. Dieses zog ihm nicht den besten Willen seiner Collegen und der gelehrten Welt überhaupt zu. Schon in der Borlesung selbst machte Röderer eine wundedeutende und unrichtige Bemerkung, welche aber begierig aufgesaßt und durch Kästnern sortgepslanzt wurde. Was dieser, und nachher Ergleben, Lichtensberg, Johann Todias Mayer, Mollweide und andere, wenn die Sache zur Sprache kam, für Sandweben is über diesen Gegenstand hingetrieben und ihn damit zugedeckt, wäre allzu umständlich aus einander zu seisen. Der besser Unterrichtete wird es künstig selbst leisten können.

### Joh. Sein. Lambert.

Beschreibung einer mit dem Calauischen Wachse ausgemahlten Farbenppramibe. Berlin 1772 in 4.

Der Mayerischen Abhandlung war eine colorirte Tafel beigefügt, welche die Farbenmischung und Abstufung in einem Dreieck, freilich sehr unzulänglich, 25 vorstellt. Dieser Darstellung mehr Ausdehnung und Bielseitigkeit zu geben, wählte man später die körpersliche Pyramide. Die Calauische Arbeit und die Lamsbertische Erklärung ist gegenwärtig nicht vor uns; boch läßt sich leicht denken, was dadurch geleistet worden. Ganz neuerlich hat Philipp Otto Runge, von dessen schonen Einsichten in die Farbenlehre, von der mahlerischen Seite her, wir schon früher ein Zeugniß abgelegt, die Abstusungen der Farben und ihr Abschattiren gegen Hell und Dunkel auf einer Kugel dargestellt, und wie wir glauben, diese Art von Bemühungen völlig abgeschlossen.

Lamberts Photometrie berühren wir hier nur in sofern, als wir uns nicht exinnern, daß er, bei Messung der verschiedenen Lichtstärken, jene Farbenerscheinungen gewahr geworden, welche doch bei dieser Gelegenheit so leicht entspringen, wie vor ihm Bouguer und nach ihm Rumford wohl bemerkt. Sie sind theils physisch, indem sie aus der Mäßigung des Lichtes entspringen, theils physiologisch, in sosern sie sich an die farbigen Schatten auschließen.

## Carl Scherffer.

Abhandlung von den zufälligen Farben. Wien 1765.

Bouguer und Buffon hatten, bei Gelegenheit des abklingenden Bildes im Auge und der farbigen s Schatten, diese, wie es schien, unwesentlichen Farben, denen wir jedoch unter der Rubrik der physiologischen den ersten Plat zugestanden, zur Sprache gebracht und sie zufällig genannt, weil es noch nicht gelungen war, ihre Gesehmäßigkeit anzuerkennen.

Scherffer, ein Priefter der Gesellschaft Jesu, besichäftigte sich mit diesen Erscheinungen und versmannichfaltigte die Bersuche, wobei er sich als einen scharfsinnigen und redlichen Beobachter zeigt. Da er jedoch der Lehre Newtons zugethan ist, so sucht er 15 die Phänomene nach derselben zu erklären, oder vielsmehr sie ihr anzupassen. Die Umkehrung eines hellen Bildes im Auge in ein dunkles, eines dunklen in ein helles, nach verschiedenen gegebenen Bedingungen, (E. 15 ff.) erklärte man, wie am angeführten Orte 20 ersichtlich ist. Nun schlug Pater Scherffer zu Erstlärung der farbig mit einander abwechselnden Erscheinungen folgenden Weg ein.

Er legt jenen mangelhaften Newtonischen Farben= kreis (B. 592—94) zum Grunde, dessen Zusammen= 25



mijchung Beiß geben foll. Dann fragt er, was für eine Farbe 3. B. entstehen würde, wenn man aus biesem Kreise bas Grün hinwegnähme? Run fängt er an zu rechnen, zu operiren. Schwerpuncte zu suchen, sund findet, daß ein Biolett entstehen müsse, welches zwar, wie er selbst fagt, in der Erfahrung nicht entsteht, wohl aber ein Roth, das er dann eben auch gelten läßt.

Run foll bas Auge, wenn es von den worden Strahlen afficirt worden, der grüne Gegensftand aber weggehoben wird, sich in einer Art von Rothwendigkeit befinden, von dem Resulstat der sämmtlichen übrigen Strahlen afficirt zu werden.

treffen — und wie wäre es auch möglich, indem das vollkommene Roth, welches eigentlich der Gegensfat des Grünen ist, jenem Kreise sehlt! — so muß der gute Pater auch in die Hetmans-Manier sallen, worin ihm denn freilich sein Herr und Meister weidlich vorgegangen, so daß er Ausstüchte, Ausnahmen, Einschränkungen, überall sinden und nach seinem Sinne gebrauchen kann.

Darwin, der in der letten Zeit diese Erscheinungen 23 ausführlich vorgenommen, erklärt sie zwar auch nach der Newtonischen Lehre, halt sich aber weniger dabei auf, in wiesern diese zu den Erscheinungen passe oder nicht.

Unser einsacher naturgemäßer Farbentreis, Taf. I, Fig. 1, dient jedoch dazu, diese Gegensäße, indem man bloß die Diameter zieht, bequem aufzusinden.

Weil übrigens jeder tüchtige Mensch, selbst auf dem Wege des Frrthums, das Wahre ahndet, so hat sauch Schersser dasjenige was wir unter der Form der Totalität ausgesprochen, zwar auf eine schwankende und unbestimmte, aber doch sehr anmuthige Weise ausgedrückt, wie solgt:

"Bei Erwägung diefer und mehr dergleichen Muth- 10 magungen glaub' ich nicht, daß ich mich betrüge, wenn ich bafür halte, es habe mit dem Auge eine folde Beichaffenheit, bag es nach einem empfindlichen Drude bes Lichtes, nicht allein burch die Rube, fonbern auch durch den Unterschied der Farben, wiederum is muffe gleichfalls erfrischt werben. Jener Etel, ben wir burch bas langere Unfeben einer Farbe berfpuren, rühre nicht fo viel von dem uns angeborenen Wantelmuthe her, als von der Einrichtung des Auges selbst, vermöge welcher auch die schönste Farbe durch den 20 allzulang anhaltenden Eindruck ihre Unnehmlichkeit verliert. Und vielleicht hat die vorsichtige Natur dieses zum Absehen gehabt, damit wir einen fo edlen Sinn nicht immer mit einer Sache beschäftigen, indem fie unserer Untersuchung eine so große Menge darbietet, 25 da fie den Unterschied in Abwechselung der Farben weit reizender machte, als alle Schönheit einer jeden insbesondre."

Wir enthalten uns manche interessante Beobachtung und Betrachtung hier auszuziehen, um so mehr als diese Schrift in jedes wahren Liebhabers der Farbenlehre eigene Hände zu gelangen verdient.

#### Benjamin Franklin.

Kleine Schriften, herausgegeben von G. Schah 1794. Zweiter Theil S. 324 f.

"Der Gindrud, ben ein leuchtender Gegenftand auf die Sehnerven macht, dauert zwanzig bis dreißig 10 Secunden. Sieht man an einem heitern Tage, wenn man im Zimmer fist, eine Zeit lang in die Mitte eines Fenfters, und ichließt fobann die Augen, fo bleibt die Geftalt des Fenfters eine Zeit lang im Auge, und zwar so beutlich, daß man im Stande ist, 15 die einzelnen Fächer zu gahlen. Mertwürdig ift bei diefer Erfahrung der Umstand, daß der Gindruck der Form fich beffer erhalt, als der Gindruck der Farbe. Denn sobald man die Augen schließt, scheinen die Glasfächer, wenn man das Bild des Fenfters anw jangt wahrzunehmen, dunkel, die Querhölger der Areuze aber, die Rahmen und die Wand umber weiß ober glanzend. Bermehrt man jedoch die Dunkelheit ber Augen badurch, daß man bie Bande über fie halt, fo erfolgt jogleich das Gegentheil. Die Fächer

erscheinen leuchtend und die Querhölzer dunkel. Zieht man die Hand weg, so ersolgt eine neue Beränderung, die alles wieder in den ersten Stand setzt. Ein Phänomen, das ich so wenig zu erklären weiß, als solgendes. Hat man lange durch eine gemeine grüne, soder sogenannte Conservationsbrille gesehn, und nimmt sie nun ab, so sieht das weiße Papier eines Buchs röthlich aus, so wie es grünlich aussieht, wenn man lange durch rothe Brillen gesehen hat. Dieß scheint eine noch nicht erklärte Verwandtschaft der grünen 10 und rothen Farbe anzuzeigen."

Noch manches was sich hier anschließt, ist von Buffon, Mazsas, Beguelin, Melville beobachtet und überliesert worden. Es sindet sich beisammen in Priestleh's Geschichte der Optik, Seite 327, woselbst es 15 unser Leser aufzusuchen belieben werden.

# Achtzehntes Jahrhundert.

3 meite Cpoche. Bon Dollond bis auf unfere Beit.

#### Achromasic.

Die Geschichte dieser wichtigen Entdeckung ist im Allgemeinen bekannt genug, indem sie theils in besondern Schriften, theils in Lehr= und Geschichtssbüchern öfters wiederholt worden. Uns geziemt daher nur das Hauptsächliche zu sagen; vorzüglich aber, zu zeigen, wie diese bedeutende Auftsärung einer uns geahndeten Natureigenschaft auf das Praktische einen großen, auf das Theoretische gar keinen Einsluß geswinnen können.

Bon uralten Zeiten her war bekannt und außer 15 Frage, daß Brechung auf mannichfaltige Weise, ohne Farbenerscheinung, statt finden könne. Man sah da= her diese, welche sich doch manchmal dazu gesellte, lange Zeit als zufällig an. Nachdem aber Newton ihre Urfache in ber Brechung felbst gesucht und bie Beständigkeit bes Phänomens dargethan; so wurden beibe für ungertrennlich gehalten.

Demungeachtet konnte man sich nicht läugnen, daß ja unser Auge selbst durch Brechung sieht, daß salso, da wir mit nacktem Auge nirgends Farbenstäume oder sonst eine apparente Färbung der Art erblicken, Brechung und Farbenerscheinung bei dieser Gelegenheit von einander unabhängig gedacht werden können.

Rizzetti hatte das schon zur Sprache gebracht; weil aber seine Zeit in manchem noch zurück war, weil er den nächsten Weg versehlte und in seiner Lage versehlten nußte; so wurde auch dieses Verhältnisses nicht weiter gedacht. Indessen war es anatomisch und physiologisch bekannt, daß unser Auge aus verschiedenen Mitteln bestehe. Die Folgerung, daß durch verschiedene Mittel eine Compensation möglich sei, lag nahe, aber niemand fand sie.

Dem sei wie ihm wolle, so stellte Newton selbst 20 ben so oft besprochenen Bersuch, ben achten seines zweiten Theils, mit verschiedenen Mitteln an, und wollte gefunden haben, daß wenn in diesem Fall der ausgehende Strahl nur dahin gebracht würde, daß er parallel mit dem eingehenden sich gerichtet befände, 25 die Farbenerscheinung alsdann ausgehoben sei.

Zuerst kann es auffallen, daß Newton, indem ihm, bei parallelen fogenannten Strahlen, Brechung übrig

geblieben und die Farbenerscheinung aufgehoben worden, nicht weiter gegangen, sondern daß es ihm vielmehr beliebt, wunderliche Theoreme aufzustellen, die aus dieser Erfahrung herstließen sollen.

- Sin Bertheidiger Newtons hat in der Folge die artige Bermuthung geäußert, daß in dem Wasser, dessen sich Newton bedient, Bleizucker ausgelös't gewesen, den er auch in andern Fällen angewendet. Dadurch wird allerdings das Phänomen möglich, zusogleich aber die Betrachtung aussallend, daß dem vorzüglichsten Menschen etwas ganz deutlich vor Augen kommen kann, ohne von ihm bemerkt und ausgesaßt zu werden. Genug, Newton verharrte bei seiner theoretischen Überzeugung, so wie bei der praktischen Beschenschen überzeugung, so wie bei der praktischen Beschenschen. Es kam daher ein Stillstand in die Sache, der nur erst durch einen andern ausgerordentlichen Menschen wieder konnte ausgehoben werden.
- Euler, einer von denjenigen Männern, die bestimmt so sind, wieder von vorn anzusangen, wenn sie auch in eine noch so reiche Ernte ihrer Borgänger gerathen, ließ die Betrachtung des menschlichen Auges, das für sich keine apparenten Farben erblickt, ob es gleich die Gegenstände durch bedeutende Brechung sieht und gewahr wird, nicht aus dem Sinne und kam darauf, Menisken, mit verschiedenen Feuchtigkeiten augefüllt, zu verbinden, und gelangte durch Bersuche und Berech-nung dahin, daß er sich zu behaupten getraute: die

Farbenerscheinung laffe fich in folden Fällen aufheben und es bleibe noch Brechung übrig.

Die Newtonische Schule vernahm dieses, wie billig, mit Entsehen und Abscheu; im Stillen aber, wir wissen nicht, ob auf Anlaß dieser Eulerischen Be- 5 hauptung, oder aus eigenem Antriebe, ließ Chester- Morehall in England heimlich und geheimnisvoll achromatische Fernröhre zusammensehen, so daß 1754 schon dergleichen vorhanden, obgleich nicht öffentlich bekannt waren.

Dollond, ein berühmter optischer Künftler, widers
sprach gleichfalls Eulern aus Newtonischen Grunds
sähen, und sing zugleich an praktisch gegen ihn zu
operiren; allein zu seinem eignen Erstaunen entdeckt
er das Gegentheil von dem was er behauptet; die 13
Eigenschaften des Flints und Crownglases werden ges
sunden, und die Achromasie steht unwidersprechlich da.

Bei allebem widerstrebt die Schule noch eine Zeit lang; doch ein trefflicher Mann, Klingenstjerna, macht sich um die theoretische Ausführung verdient.

Niemanden konnte nunmehr verborgen bleiben, daß der Lehre eine tödtliche Wunde beigebracht sei. Wie sie aber eigentlich nur in Worten lebte, so war sie auch durch ein Wort zu heilen. Man hatte die Urssache der Farbenerscheinung in der Brechung selbst 25 gesucht; sie war es, welche diese Urscheile aus dem Licht entwickelte, denen man zu diesem Behuf eine verschiedene Brechbarkeit zuschrieb. Nun war aber

bei gleicher Brechung diese Brechbarkeit sehr verschieden, und nun faßte man ein Wort auf, den Ausdruck Zerstreuung, und setzte hinter diese Brechung und Brechbarkeit noch eine von ihr unabhängige Zerstreuung und Zerstreubarkeit, welche im Hinterhalt auf Gelegenheit warten mußte, sich zu manisestiren; und ein solches Flickwerk wurde in der wissenschaftlichen Welt, so viel mir bekannt geworden, ohne Widerspruch aufgenommen.

Das Wort Zerstreuung kommt schon in den ältesten Zeiten, wenn vom Licht die Rede ist, vor. Man kann es als einen Trivial-Ausdruck ansehen, wenn man daszenige, was man als Kraft betrachten sollte, materiell nimmt, und das was eine gehinderte, semäßigte Kraft ist, als eine zerstückelte, zermalmte, zersplitterte ansieht.

Wenn ein blendendes Sonnenlicht gegen eine weiße Wand fällt; so wirkt es von dort nach allen ent=
gegengesetten Enden und Ecken zurück, mit mehr oder
weniger geschwächter Kraft. Führt man aber mit
einer gewaltsamen Feuerspritze eine Wassermasse gegen
diese Wand; so wirkt diese Masse gleichfalls zurück,
aber zerstiebend und in Millionen Theile sich zerstreuend. Aus einer solchen Borstellungsart ist der
Unsdruck Zerstreuung des Lichts entstanden.

Je mehr man das Licht als Materie, als Körper ansah, für desto passender hielt man diese Gleichnißrede. Grimalbi wird gar nicht fertig das Licht zu zerstreuen, zu zerbrechen und zu zerreißen. Bei Rizzetti sindet auch die Dispersion der Strahlen mit denen er operirt, jedoch wider ihren Willen und zu ihrem höchsten Berdrusse, statt. Rewton, bei dem die Strahlen ja auch auseinander gebrochen werden, brauchte diesen und ähnliche Ausdrücke, aber nur discursiv, als erläuternd, versinnlichend; und auf diese Weise wird jenes Wort herangetragen, bis es endlich in dem neu eintretenden unerwarteten Nothfalle aufgeschnappt und zum Kunstworte gestempelt wird.

Dir find nicht alle Documente biefes wichtigen Ereigniffes zu Sanden getommen, daber ich nicht fagen tann, wer fich zuerft fo ausgebrückt. Genug, biefes Runftwort ward bald ohne Bedenken gebraucht, und wird es noch, ohne daß irgend jemanden einfiele, 15 wie durch jene große Entdedung das Alte völlig berandert und aufgehoben worden. Man hat mit biefem Pflafter ben Schaben jugebedt; und wer in ber Rurge einen eminenten Fall sehen will, wie man mit der arökten Gemüthsruhe und Behaglichkeit einen neuen 20 Lappen auf ein altes Kleid flickt, der lese in den Un= fangsgründen der Naturlehre von Johann Tobias Maper, die kurze Darftellung von der Theorie der Farben, besonders vergleiche man den 630. und 635. Paragraphen. Wäre dieß ein alter Autor; so würden 25 bie Kritiker sich mit ber größten Sorgfalt nach andern Codicibus umfeben, um folche Stellen, die gar keinen Sinn haben, mit Bedacht und Borficht zu emendiren.



Die Lehre mag sich indessen stellen wie sie will, das Leben geht seinen Gang fort. Achromatische Fernsthre werden versertigt, einzelne Männer und ganze Nationen auf die Eigenschaften der verschiedenen Glassatten ausmerksam. Clairault in Frankreich bedient sich der sogenannten Pierres de Stras statt des Flintsglass, und die Entdeckung lag ganz nahe, daß der Bleikalk dem Glase jene Eigenschaft, die Farbensämme disproportionirlich gegen die Brechung zu verbreitern, mittheilen könne. Zeiher in Petersburg machte sich um die Sache verdient. Was Boscovich und Steiner gethan, um diese Angelegenheit theoretisch und praktisch zu sördern, bleibt unvergessen.

Le Baude erhielt in Frankreich 1773 den Preis 13 für eine Glasart, die dem Flint nahe kam. Dufongerais hat zu unserer Zeit, in seiner Manusactur zu Mont-Cenis, ein Glas versertigt, wovon ein Prisma zu zehn Graden mit einem Prisma von Crownglas zu achtzehn Graden zusammengestellt, die Farben-20 erscheinung aushebt.

Bon dieser Glasart liegt noch eine große Masse vorräthig, und es ist zu wünschen, daß ein Theil derselben von den französischen Optikern zu Prismen von allen Winkeln genutzt, und zum Besten der Wissenichaft in einen allgemeinen Handelsartikel verwandelt werde.

Das Weitere und Nähere was diese wichtige Epoche betrifft, ift in Prieftlen's Geschichte der Optik nach= zuschlagen; wobei die Alügelschen Zusätze von großer Bedeutung sind. Übrigens ist Priestley, hier wie durchaus, mit Borsicht zu Iesen. Er kann die Ersahrung,
er kann die großen, gegen Newton daraus entspringenden Resultate nicht läugnen, gibt aber ganz gewissenlos zu verstehen: Euler sei durch einen Wink
Newtons angeregt worden; als wenn jemand auf
etwas hinwinken könnte, was er auf's hartnäckigste
läugnet, ja was noch schlimmer ist, von dessen Wöglichkeit er gar keine Spur hat! Unser, in diesem w
Falle so wie in andern geradsinnige Klügel läßt es
ihm auch nicht durchgehen, sondern macht in einer
Note ausmerksam auf diese Unredlichkeit.

## Joseph Brieftlen.

The history and present state of discoveries 15 relating to vision, light and colours, London 1772 in Quart.

Ohne diesem Werk sein Berdienst verkümmern, oder ihm denjenigen Rugen abläugnen zu wollen, den wir selbst daraus gezogen haben, sind wir doch ge= 20 nöthigt auszusprechen, daß dadurch besonders die an= brüchige Newtonische Lehre wiederhergestellt worden. Der Berfasser braucht die eingeführten Phrasen wieder ruhig fort. Alles was im Alterthum und in der

mittlern Zeit geschehen, wird für nichts geachtet. Newtons Bersuche und Theorien werden mit großem Bombast ausgekramt. Die achromatische Entbeckung wird so vorgetragen, als sei jene Lehre dadurch nur ein wenig modisicirt worden. Alles kommt wieder in's Gleiche, und der theoretische Schlendrian schleift sich wieder so hin.

Da man dieses Werk, genau betrachtet, gleichfalls mehr als Materialien denn als wirkliche Geschichtserzählung anzusehen hat; so verweisen wir übrigens unsere Leser gern darauf, weil wir auf manches was dort ausführlich behandelt worden, nur im Lorbeisgehen hingedeutet haben.

# Baolo Friji.

28 Wir erwähnen hier dieses Mannes, ob er gleich erst später, 1778, eine Lobschrift auf Newton heraussgegeben, um nur mit wenigem zu bemerken, daß immer noch die ältere Lehre, wie sie Newton vorgestragen, Desaguliers sie vertheidigt, wie sie in die Schulen aufgenommen worden, ihre unbedingten Lobsredner sindet, selbst in der neuern Epoche, die ihren Untergang entschieden hätte herbeissühren müssen, wenn die Menschen, unter dem Truck einer beschränkten Gewohnheit hinlebend, zu einem neuen

Apergu Augen und Geist entschieden froh hinauf= beben könnten.

Wird übrigens ein Muster verlangt, wie ein echter Newtonianer gedacht und gesprochen, und sich die Sache vorgestellt; so kann diese übrigens sehr gut ge- s schriebene und mit heiterm Enthusiasmus vorgetragene Lobschrift zur Hand genommen und beherzigt werden.

# Georg Simon Rlugel.

Die Lehre von der Achromasie war wie ein fruchtsbarer und unzerstörlicher Same über das Feld der 10 Wissenschaften ausgestreut. So manches davon auch unter die Schuldornen siel, um daselbst zu ersticken, so manches davon auch von den immer geschäftigen theoretisch-kritischen Bögeln ausgepickt und verschluckt wurde, so manches davon das Schicksal hatte, auf 15 dem platten Wege der Gemeinheit zertreten zu werden: so konnte es doch nicht sehlen, daß in guten und tragsbaren Boden ein Theil treulich ausgenommen ward, und wo nicht gleich Frucht trug, doch wenigstens im Stillen keimte.

So haben wir oft genug unsern redlichen Lands= mann Klügel bewundert und gelobt, wenn wir sein Berfahren bei Übersetzung und Supplirung der Priest= led'schen Optik mit Ruhe beobachteten. Überall ver= nimmt man leife Warnungen, vielleicht zu leife, als daß sie hätten können gehört werden. Mügel wiedersholt bescheiden und oft, daß alle theoretische Enunciationen nur Gleichnißreden seien. Er deutet an, daß wir nur den Widerschein und nicht das Wesen der Dinge sehen. Er bemerkt, daß die Newtonische Theorie durch die achromatische Ersindung wohl gar ausgeshoben sein könnte.

Wenn es uns nicht ziemt, von seinem Hauptsverdienste, das außer unserm Gesichtstreise liegt, zu sprechen; so geben wir um so lieber ihm das Zeugniß eines vielleicht noch seltenern Verdienstes, daß ein Mann wie er, von so viel mathematischer Gewandtsheit, dem Wissenschaft und Ersahrung in solcher Veriete zu Gebote standen, daß dieser eine vorurtheilssteile verständige Übersicht dergestalt walten ließ, daß seine wissenschaftlichen Vehandlungen, sicher ohne dogmatisch, warnend ohne steptisch zu sein, uns mit dem Vergangenen bekannt machen, das Gegenwärtige wohl einprägen, ohne den Blick für die Zukunst zu verschließen.

# übergang.

Die Newtonische Schule mochte sich indessen gebärden, wie sie wollte. Es war nun so oft von vielen bedeutenden Männern, in so vielen Schriften, welche gleichsam jeden Tag wirksam waren (denn die s Sache wurde lebhaft betrieben), es war ausgesprochen worden, daß Newton sich in einem Hauptpuncte geirrt habe, und mehr als alle Worte sprachen dieß die dioptrischen Fernröhre auf Sternwarten und Mastbäumen, in den Händen der Forscher und der Privatleute, immer lauter und unwidersprechlicher aus.

Der Mensch, wir haben schon früher barauf appuhirt, unterwirft sich eben so gern ber Autorität, als er sich berselben entzieht; es kommt bloß auf die Epochen an, die ihn zu dem einen oder dem 18 andern veranlassen. In der gegenwärtigen Epoche der Farbenlehre erhielten nunmehr jüngere, geist= reichere, ernst und treu gesinnte Menschen eine ge= wisse Halbsreiheit, die weil sie keinen Punct der Ber= einigung vor sich sah, einen jeden auf sich selbst 20 zurückwies, eines jeden eigne Ansichten, Lieblings= meinungen, Grillen hervorrief, und so zwar manchem Guten sörderlich war, dagegen aber auch eine Art von Anarchie weissagte und vorbereitete, welche in unsern Tagen völlig erschienen ist.

Was Einzelne gethan, die Natur der Farbe auf diese oder jene Weise mehr zu ergründen und zu ertlären, ohne auf die Newtonische Lehre besonders Nücksicht zu nehmen, ist jest die Hauptausgabe unsers sernern Vortrags. Wir nehmen mit, was wir sonst noch auf unserm Wege finden, lassen aber dazwischen manches Einzelne liegen, welches nicht frommt und fördert.

# C. F. G. Beftfeld.

Die Erzeugung der Farben, eine Hypothese. Göttingen 1767.

Dieser einzelne Bogen verdiente wohl, wenn man eine Anzahl kleiner, auf die Farbenlehre bezüglicher, sich verlierender Schriften sammlen und der 15 Bergessenheit entziehen wollte, mit abgedruckt zu werden.

Des Verfassers Vortrag ist zwar nicht luminos, und weil er sich gleich in Controvers verwickelt, teineswegs erfreulich; doch ist seine Überzeugung guter Art. Erst drückt er sie im Allgemeinen solzgendermaßen aus: "Die Verschiedenheit der Farben ist nur eine Verschiedenheit der Bewegung in den nervigen Fasern der Nehhaut"; dann aber tritt er der Sache näher und schreibt die Farbenwirkung

auf's Auge einer mehr ober minder erregten Wärme auf der Rebhaut zu.

Mit einer vergnüglichen Zufriedenheit sehen wir dasjenige geahndet und vorbereitet, was später von Herscheln entbeckt und zu unserer Zeit weiter ausgeführt worden. Wir wollen ihn selbst hören:

"Das Licht ift ein ausgebehntes Teuer, bas man nur in einen engen Raum gufammenbrangen barf. um fich bon ber Seftigfeit feiner Birtungen gu überführen. Die Nethaut des Auges hat die natürliche 10 Barme bes Korpers. Die Lichtftrahlen, Die auf fie fallen, muffen ihre natürliche Warme bermehren, und ihre Rafern besto mehr ausbehnen, je bichter fie find. Diefe Berichiedenheit ber Ausbehnung ber nervigen Fafern muß eine berichiedene Empfindung 15 in ber Seele berborbringen, und biefe berichiedenen Empfindungen nennen wir Farben. Dit den Empfindungen, wenn fie gu heftig find, ift bisweilen ein gewisses Gefühl verbunden, das wir Schmerz heißen. Wenn die Lichtstrahlen solche Empfindungen 20 erregen, fo haben fie einen zu heftigen Grad ber Ausbehnung hervorgebracht. Die Empfindungen, die wir Farben nennen, muffen von einem geringern Grade ber Ausbehnung herrühren, und unter diesen ift die heftigste Empfindung gelbe Farbe, weniger heftige die 25 rothe, grüne, blaue Farbe."

"Ein einzelner Lichtstrahl behnt die Stelle der Nethaut auf die er fällt so aus, daß dadurch die Empfindung in der Seele entsteht, die wir gelbe Farbe nennen. Man zerlege diesen Lichtstrahl durch das Prisma in sieben Theile, wovon einer immer dichter ist als der andere, so werden diese sieben Theile, nach Verhältniß ihrer Dichtigkeit, verschiedene Ausschnungen erzeugen, wovon wir jede mit einem eigenen Namen belegen. Schwarze Körper saugen die meisten Lichtstrahlen ein; solglich bringen sie auch die geringste Ausdehnung auf der Nehhaut hervor; violette etwas mehr, und dieß steigt dis zu den gelben und weißen Körpern, die weil sie am dichtesten sind die meisten Lichtstrahlen zurückwersen, und dadurch die heftigste Ausdehnung auf der Nehhaut erregen."

"Man merke es wohl, was wir vorhin gesagt 15 haben, daß die natürliche Wärme der Nethaut versmehrt werden muß, wenn wir Farben sehen, oder überhaupt, wenn wir sehen sollen. So können wir lange in einem warmen sinstern Zimmer sein, worinnen wir durch die Wärme nicht sehen. Der ganze Körper 20 empfindet in diesem Falle, und deswegen lassen sich die Empfindungen an einzelnen Theilen nicht unterscheiden. Wir sehen im Winter bei einer heftigen Kälte gesärbte und ungefärbte Körper, weil sie Lichtstrahlen in unser Auge wersen, und dadurch eine größere Wärme oder größere Ausdehnung erregen."

"Die Dichtigkeit der Lichtstrahlen, die die gelbe ober weiße Farbe in uns erzeugt, kann sehr versschieden sein, ohne daß sie eine andere Farbe hervors

bringt. Das Licht, das in der Nähe gelb brennt, brennt auch noch in einer großen Entfernung so. Kreide sieht in der Nähe und in der Ferne weiß aus. Ganz anders verhält es sich mit den Farben, die von einer viel mindern Dichtigkeit der Lichtstrahlen sentstehen: diese werden schon in einer kleinen Entfernung schwarz."

"Ich seine nicht, wie ein Newtonianer verantworten tann, daß Körper von schwachen Farben in der Entsternung schwarz zu sein scheinen. Wenn sie z. B. nur wie blauen Lichttheilchen zurückwersen, warum bleiben denn diese auf der entsernten Nehhaut nicht eben so wohl blaue Lichttheilchen als auf der nahen? Es ist ja nicht, wie mit dem Geschmacke eines Salzes, das man mit zu vielem Wasser verdünnt hat. Die blauen welchtheilchen werden auch in der Entsernung mit nichts vermischt, das ihre Wirkungen verändern könnte. Sie gehen zwar durch die Atmosphäre, die voll fremder Körper und anderer Farbetheilchen ist, aber sie leiden doch dadurch keine Veränderung."

"Die scheinbaren Farben lassen sich aus bieser Hypothese noch leichter als aus den übrigen erklären. Wenn die Nethaut, indem das Auge lange in das Licht sah, oder einen andern gefärbten Körper einige Zeit betrachtete, nach Verhältniß der Dichtigkeit der 25 empfangenen Lichtstrahlen erwärmt wurde; so konnte sich diese Wärme nur nach und nach verlieren. So wird ein warmes Metall nicht auf einmal kalt.

Mit der Fortdauer der Wärme dauerte die Ausdehnung fort, und folglich die Farben, die allmählich so wie sich die Wärme verlor, in andere Farben übergingen."

"Ich mag diese Hypothese jetzt nicht weitläuftiger ausstühren, und deswegen will ich nur noch das Wahre derselben, von dem Wahrscheinlichen abgesondert, hersaussetzen. Wahr ist es: "daß die Lichtstrahlen, so einsach sie auch sein mögen, Wärme und Ausdehnung auf der Nethaut hervordringen müssen," daß die Seele diese Ausdehnung empfinden muß. Denn man ertläre auch die Farben wie man will, so muß man mir doch allezeit zugeben, daß das, was z. B. die blaue Farbe erzeugt, nicht hestiger wirken kann, als die Wärme eines solchen blauen Lichttheilchens wirkt."

Sätte Westfeld statt des Mehr und Minder, wodurch doch immer nur eine Abstusung ausgedrückt
wird, von der man nicht weiß wo sie aufangen und
wo sie aushören soll, seine Meinung als Gegensatz
ausgesprochen, und die Farbenwirkungen als erwär=
mend und erkältend angenommen, so daß die von der
einen Seite die natürliche Wärme der Retina erhöhen,
die von der andern sie vermindern; so wäre nach ihm
diese Ansicht nicht viel mehr zu erweitern gewesen.
Sie gehört in das Capitel von der Wirkung farbiger
Beleuchtung, wo wir theils das Nöthige schon an=
gegeben haben, theils werden wir das allensalls Erforderliche künstig suppliren.

## Gunot.

Nouvelles Récréations physiques et mathématiques,
 à Paris, 1769—70. 4 Bänbe in 8.

Man kann nicht oft genug wiederholen, daß eine Theorie sich nicht besser bewährt, als wenn sie dem s Praktiker sein Urtheil erleichtert und seine Anwendungen sördert. Bei der Newtonischen ist gerade das Gegentheil; sie steht jedem im Wege, der mit Farben irgend etwas beginnen will; und dieß ist auch hier der Fall, bei einem Manne, der sich unter andern 10 physischen Erscheinungen und Krästen auch der Farben zu mancherlei Kunststücken und Erheiterungen bestienen will.

Er findet bald, daß er, um alle Farben herborzubringen, nur drei Hauptfarben bedarf, die er also 13
anch wohl Ur- und Grundfarben nennen mag. Er
bringt diese in helleren, sich nach und nach verduntelnden Reihen auf durchscheinendes, über QuadratRahmen gespanntes Papier, bedient sich dieser erst
einzeln, nachher aber dergestalt mit einander verbunden, daß die hellern und dunklern Streisen über's
Kreuz zu stehen kommen; und so entspringen wirklich alle Farbenschattirungen, sowohl in Absicht auf
Wischung als auf Erhellung und Verdunkelung, zu
welchem letztern Zwecke er jedoch noch eine besondere 25
Vorrichtung macht.

Sich biefer Rahmen zu bedienen, verfertigt er ein Raftchen worein fie paffen, wovon die eine Seite ganz offen und nach der Sonne gerichtet ist, die andere aber mit einer hinreichenden Öffnung versehen, bag man die gefärbten Flächen überschauen könne.

Bei diesen Operationen, die so einsach sind, und eben weil sie so einsach sind, steht ihm die Newtonisse Theorie im Wege, worüber er sich, zwar mit vorhergeschickten Protestationen, daß er dem scharfswissen und curiosen System keinesweges zu widersprechen wage, folgendermaßen äußert:

"Die Wirkung, welche von diesen gefärbten durchscheinenden Bapieren hervorgebracht wird, scheint nicht mit dem gegenwärtigen Spftem von der Bilbung der 15 Farben übereinzustimmen. Denn das Papier worauf man J. B. die blaue Farbe angebracht hat, wirft die blauen Strahlen zurud, wenn man es durch die große Öffnung des Kastens betrachtet, indeß die andere ge= schoffen ift. Schaut man aber durch die kleinere, so inbeg bie größere gegen bie Sonne gewendet ift, fo erblickt man durch das Papier hindurch eben dieselben blauen Strahlen. Diefes aber mare, bem Spftem nach, ein Widerspruch, weil ja dasselbe Papier diefelben Strahlen gurudwirft und burchläßt. Man 25 kann auch nicht fagen, bas Papier werfe nur einen Theil gurud und laffe ben andern burchgeben: benn bei diefer Borausfehung mußte bas Papier, indem es nur einen Theil der blauen Strahlen durchließe, die

Kraft haben alle übrigen zu verschlingen, da man doch, wenn man den gelben Rahmen hinter den blauen stellt, nichts sieht als grüne Strahlen, welche vielmehr der blaue Rahmen verschlingen sollte. Ja man dürste gar keine Farbe sehen: denn die einzigen s blauen Strahlen, welche durch den blauen Rahmen durchzugehen im Stande sind, müßten ja durch den zweiten Rahmen verschluckt werden, der nur die gelben durchläßt. Dieselbe Betrachtung kann man dei allen übrigen Farben machen, welche durch die verschiedenen werten. Welche durch die verschiedenen werden.

Und so hat auch dieser verständige, im Kleinen thätige Mann, nach seiner Weise und auf seinem Wege, die Absurdität des Rewtonischen Systems ein= 15 gesehen und ausgesprochen: abermals ein Franzos, der gleichfalls die umsichtige Klugheit und Gewandt= heit seiner Ration beurkundet.

#### Mauclerc.

Traité des Couleurs et Vernis, à Paris 1773. 20 Die Farbenkörper haben gegen einander nicht gleichen Gehalt, und das Gelbe sei ausgiebiger als das Blaue, so daß, wenn man ihre Wirkung mit einander in's Gleichgewicht zu einem Grün setzen

wolle, man drei Theile Blau gegen zwei Theile Gelb nehmen müffe. So sei auch das hohe Roth stärker als das Blaue, und man müsse fünf Theile Blau gegen vier Theile Roth nehmen, wenn das Gemisch s gerade in die Mitte von beiden fallen solle.

#### Marat.

Découvertes sur le Feu, l'électricité et la lumière, à Paris 1779. 8<sup>vo.</sup>

**Découvertes sur la L**umière, à Londres et à Paris 10 1780. 8<sup>vo.</sup>

Notions élémentaires d'Optique, à Paris 1784. 8vo.

Ohne uns auf die große Anzahl Berfuche einzulassen, worauf Marat seine Überzeugungen gründet, tann es hier bloß unsere Absicht sein, den Gang den 12 er genommen anzudeuten.

Die erste Schrift liefert umständliche Untersuchuns gen über das was er seuriges Fluidum, fluide igne, nennt. Er bringt nämlich brennende, glühende, erhiste Körper in das Sonnenlicht, und beobachtet den Schatten ihrer Ausslüsse und was sonst bei dieser Gelegenheit sichtbar wird.

Da er sich nun das Borgehende noch deutlicher machen will, so bedient er sich in einer dunklen Kammer des Objectivs von einem Sonnenmikroskop, und bemerkt badurch genauer die Schatten ber Körper, der Dünfte, die verschiedenen Bewegungen und Abftufungen.

Den Übergang zu bem was uns eigentlich intereffirt, werden wir hier gleich gewahr, und da er s auch erkaltende, ja kalte Körper auf diese Weise beobachtet; so sindet er, daß auch etwas Eignes um sie vorgeht. Er bemerkt Schatten und Lichtstreisen, hellere und dunklere Linien, welche das Schattenbild des Körpers begleiten.

War die feurige Flüffigkeit bei jenen ersten Bersuchen aus dem Körper herausdringend sichtbar geworden; so wird ihm nunmehr eine Gigenschaft des Lichtes anschaulich, welche darin bestehen soll, daß es sich von den Körpern anziehen läßt, indem es an 13 ihnen vorbeigeht. Er beobachtet die Phänomene genau und will sinden, daß diese Anziehung, woraus jene von Grimaldi früher schon sogenannte Beugung entsteht, nach der verschiedenen Natur der Körper, verschieden sei. Er beobachtet und mißt die Stärke 20 dieser Anziehungskräfte, und wie weit sich die Atmosphäre dieser Anziehung erstrecken möchte.

Bei dieser Gelegenheit bemerkt er jene uns auch schon bekannten Farbensäume. Er findet nur zwei Farben, die blaue und die gelbe, an welche beiden sich 25 die dritte, die rothe, nur anschließend sehen läßt.

Das Licht ift nun einmal angezogen, es ist von seinem Wege abgelenkt; dieß deutet ihm gleichfalls auf

bie Eigenschaft eines Fluidums. Er verharrt auf dem alten Begriff der Decomposition des Lichtes in farbige Lichtheile; aber diese sind ihm weder fünf, noch sieben, noch unzählige, sondern nur zwei, höchstens brei.

Da er nun bei diesen Bersuchen, welche wir die paroptischen nannten, auch wie bei jenen, die feurige Flüffigkeit betreffenden, das Objectivalas eines Sonnen= mitrostobs anwendet: so verbinden sich ihm die 10 dioptrischen Erfahrungen der zweiten Classe, die Refractionsfälle, fogleich mit den paroptischen, deren Bermandtschaft freilich nicht abzuläugnen ist, und er widerspricht also von dieser Seite der Rewtonischen Lehre, indem er ohngefähr diejenigen Berfuche auf-12 führt, die auch wir und andere vorgelegt haben. Er fpricht entschieden aus, daß die Farbenerscheinung nur an den Rändern entspringe, daß fie nur in einem einfachen Gegenfat entstehe, daß man das Licht hin und wieder brechen könne foviel man wolle, ohne daß 20 eine Farbenerscheinung statt finde. Und wenn er auch augesteht, daß das Licht decomponirt werde, fo behauptet er fteif und fest: es werbe nur auf dem paroptischen Wege burch die fogenannte Beugung becom= ponirt, und die Refraction wirke weiter nichts dabei, 23 als daß fie die Ericheinung eminent mache.

Er operirt nunmehr mit Versuchen und Argumenten gegen die diverse Refrangibilität, um seiner diversen Inslexibilität das erwünschte Ansehen zu verschaffen; sodann fügt er noch einiges über die gefärbten Schatten hinzu, welches gleichfalls seine Aufmerksamkeit und Sagacität verräth, und verspricht, diese und verwandte Materien weiter durchzuarbeiten.

Wer unserm Entwurf der Farbenlehre und dem shistorischen Faden unserer Bemühung gesolgt ist, wird selbst übersehen, in welchem Berhältniß gegen diesen Forscher wir uns besinden. Paroptische Farben sind, nach unserer eigenen Überzeugung, ganz nahe mit den bei der Refraction erscheinenden verwandt 10 (E. 415). Ob man jedoch, wie wir glaubten, diese Phänomene allein aus dem Doppelschatten herleiten könne, oder ob man zu geheimnisvolleren Wirkungen des Lichtes und der Körper seine Zuslucht nehmen müsse, um diese Phänomene zu erklären, lassen wir 1s gern unentschieden, da für uns und andere in diesem Fache noch manches zu thun übrig bleibt.

Wir bemerken nur noch, daß wir die paroptischen Fälle, mit den Refractionsfällen zwar verwandt, aber nicht identisch halten. Marat hingegen, der sie völlig 20 identissiciren will, findet zwar bei den objektiven Versuchen, wenn das Sonnenbild durch's Prisma geht, ziemlich seine Rechnung; allein bei subjectiven Versuchen, wo sich nicht denken läßt, daß das Licht an der Gränze eines, auf einer slachen Tasel aufges 25 tragenen, Vildes hergehe, muß er sich freilich wunderslich gebärden, um auch hier eine Beugung zu erszwingen. Es ist merkwürdig genug, daß den News

tonianern bei ihrem Berfahren die subjectiven Berjuche gleichfalls im Wege find.

Wie wenig Gunft die Maratischen Bemühungen bei den Natursorschern, besonders bei der Akademie, sanden, läßt sich denken, da er die hergebrachte Lehre, ob er gleich ihr lettes Resultat, die Decomposition des Lichtes, zugab, auf dem Wege den sie dahin genommen, so entschieden angriff. Das Gutachten der Commissarien ist als ein Muster anzusehen, wie grimassirend ein böser Wille sich gebärdet, um etwas das sich nicht ganz verneinen läßt, wenigstens zu besseitigen.

Bas uns betrifft, so halten wir dafür, daß Marat mit viel Scharffinn und Beobachtungsgabe die Lehre is der Farben, welche bei der Refraction und sogenannten Inslexion entstehen, auf einen sehr zarten Punct geführt habe, der noch sernerer Untersuchung werth ist, und von dessen Auftlärung wir einen wahren Zuwachs der Farbenlehre zu hoffen haben.

- Echließlich bemerken wir noch, daß die beiden lettern oben benannten Schriften, welche und eigentslich intereffiren, gewiffermaßen gleichlautend sind, indem die zweite nur als eine Redaction und Epitome der ersten angesehen werden kann, welche von Christ.
- 2. Chrenfried Weigel in's Deutsche überset, und mit Un= mertungen begleitet, Leipzig 1733, herausgekommen ift.

# \$. F. T.

Observations sur les ombres colorées, à Paris 1782. Diefer, übrigens fo viel wir wiffen unbefannt gebliebene, Berfaffer macht eine eigene und artige Ericheinung in der Geschichte ber Biffenschaft. Dhne : mit der Naturlehre überhaupt, oder auch nur mit biefem befondern Capitel des Lichts und ber Farben befannt ju fein, fallen ihm die farbigen Schatten auf, die er benn, da er fie einmal bemertt hat, überall gewahr wird. Mit ruhigem und geduldigen Un= 10 theil beobachtet er die mancherlei Fälle, in welchen fie ericheinen, und ordnet gulett in diefem Buche aweinndneungig Erfahrungen, burch welche er ber Natur diefer Ericheinungen naber gu tommen bentt. Allein alle diefe Erfahrungen und fogenannten Ex- 15 periences sind immer nur beobachtete Fälle, durch deren Unhäufung die Beantwortung der Frage immer mehr in's Weite gespielt wird. Der Berfaffer hat teineswegs die Gabe mehreren Fällen ihr Gemein= fames abzulernen, sie in's Enge zu bringen, und 20 in bequeme Bersuche zusammenzufassen. Da biefes lettere von uns geleiftet ift (E. 62-80); jo läßt fich nunmehr auch leichter übersehen, was der Berfasser eigentlich mit Augen geschaut, und wie er sich die Ericheinungen ausgelegt hat. 25

Bei der Seltenheit des Buches halten wir es für wohlgethan, einen kurzen Auszug davon, nach den Rubriken der Capitel, zu geben.

Einleitung. Historische Nachricht, was Leonardo s da Binci, Buffon, Millot und Rollet über die farbigen Schatten hinterlassen.

Erster Theil. Was nöthig sei um farbige Schatten hervorzubringen. Nämlich zwei Lichter, oder Licht von zwei Seiten; sodann eine entschiedene Proportion der beiderseitigen Helligkeit.

3weiter Theil. Bon ben verschiedenen Mitteln farbige Schatten hervorzubringen, und von der Berfchiedenheit ihrer Farben.

- I. Bon farbigen Schatten, welche durch das directe 25 Licht der Sonne hervorgebracht werden. Hier werden fowohl die Schatten bei Untergang der Sonne, als bei gemäßigtem Licht den Tag über, beobachtet.
- II. Farbige Schatten, durch den Widerschein des Sonnenlichtes hervorgebracht. Hier werden Spiegel, Wauern und andere Licht zurückwersende Gegenstände mit in die Erfahrung gezogen.
- III. Farbige Schatten, durch das Licht der Atmosphäre hervorgebracht, und erleuchtet durch die Sonne. Es werden diese seltener gesehen, weil das Sonnenlicht sehr schwach werden muß, um den von der Atmosphäre hervorgebrachten Schatten nicht völlig aufzuheben. Sie tommen daher gewöhnlich nur dann vor, wenn die Sonne schon zum Theil unter den Horizont gesunken ist.

IV. Farbige Schatten, durch das Licht der Atmoiphäre allein hervorgebracht. Es muß, wo nicht von zwei Seiten, doch wenigstens über's Kreuz fallen. Diese Bersuche find eigentlich nur in Zimmern anzustellen.

V. Farbige Schatten, hervorgebracht durch fünstliche Lichter. Hier bedient sich der Berfasser zweier oder mehrerer Kerzen, die er sodann mit dem Kaminfeuer in Berhältniß bringt.

VI. Farbige Schatten, hervorgebracht durch das 10 atmosphärische Licht und ein künftliches. Dieses sind die bekanntesten Bersuche mit der Kerze und dem Tageslicht, unter den mannichfaltigsten empirischen Bedingungen angestellt.

VII. Farbige Schatten, hervorgebracht durch den 15 Mondenschein und ein künftliches Licht. Dieses ist ohne Frage die schönste und eminenteste von allen Ersahrungen.

Dritter Theil. Bon der Ursache der verschiesbenen Farben der Schatten. Nachdem er im Vorhers 20 gehenden das obige Erforderniß eines Doppellichtes und ein gewisses Berhältniß der beiderseitigen Helligsteit nunmehr völlig außer Zweisel geseht zu haben glaubt; so scheint ihm bei'm weitern Fortschritt bessonders bedenklich, warum dasselbe Gegenlicht nicht 25 immer die Schatten gleich färbe.

I. Bom Licht und den Farben. Er hält fich vor allen Dingen an die Newtonische Lehre, kann jedoch

seine farbigen Schatten nicht mit der Refraction verbinden. Er muß sie in der Restexion suchen, weiß aber doch nicht recht wie er sich gebärden soll.

Er kommt auf Gauthier's Shstem, welches ihn smehr zu begünstigen scheint, weil hier die Farben aus Licht und Schatten zusammengesetzt werden. Er gibt auch einen ziemlich umständlichen Auszug; aber auch diese Lehre will ihm so wenig als die Newtonische genügen, die farbigen Schatten zu erklären.

II. Bon verschiedenen Arten der farbigen Schatten. Gr bemerkt, daß diese Erscheinungen sich nicht gleich sind, indem man den einen eine gewisse Wirklickeit, den andern nur eine gewisse Apparenz zuschreiben könne. Allein er kann sich doch, weil ihm das Wort bes Räthsels sehlt, aus der Sache nicht sinden. Daß die rothen Schatten von der untergehenden Sonne und den sie begleitenden Wolken herkommen, ist aufstallend; aber warum verwandelt sich der entgegenzgeste Schatten, bei dieser Gelegenheit, aus dem Blauen in's Grüne? Daß diese Farben, wenn die Schatten auf einen wirklich gefärbten Grund gesworfen werden, sich nach demselben modificiren und mischen, zeigt er umständlich.

III. Über die Farbe der Luft. Enthält die cons fusen und dunkeln Meinungen der Naturforscher über ein so leicht zu erklärendes Phänomen (E. 151).

IV. Bemerkungen über die Hervorbringung der farbigen Schatten. Die Bedenklichkeiten und Schwierig-

teiten, auf diesem Wege die farbigen Schatten zu erlären, vermehren sich nur. Der Berfasser nähert sich jedoch dem Rechten, indem er folgert: Die Farben dieser Schatten sei man sowohl dem Lichte schuldig welches den Schatten verursacht, als demjenigen das ihn erleuchtet.

Der Berfasser beobachtet so genau und wendet die Sache so oft hin und wieder, daß er immer sogleich auf Widersprüche stößt, sobald er einmal etwas sestgeseht hat. Er sieht wohl, daß das früher von 10 ihm aufgestellte Ersorderniß einer gewissen Proportion der Lichter gegen einander nicht hinreicht; er sucht es nun in gewissen Eigenschaften der leuchtenden Körper, besonders der Flammen, und berührt auch den Umstand, daß verschiedene Lichter nicht einerlei gleiche 15 Farben verbreiten.

V. Beobachtungen über die Ursachen der verschiesbenen Schattenfarben. Er vermannichfaltigt die Berssuche abermals, besonders um zu erkennen, auf welchem Wege eine Schattenfarbe in die andere übergeht, und 20 ob dieser Übergang nach einer gewissen Ordnung geschehe. Dabei beharrt er immer auf dem Begriff von der verschiedenen Intensität des Lichts, und sucht sich damit durchzuhelsen, ob es gleich nur kümmerlich geslingt. Und weil er durchauß redlich zu Werke geht, bes 25 gegnen ihm immer neue Widersprüche, die er eingesteht und dann wieder mit dem was er schon festgesetzt zu verseinigen sucht. Seine letzten Resultate sind solgende:

Farbige Schatten entspringen:

- 1. durch das ftarkere ober schwächere Licht, das die Schatten empfangen.
- 2. durch die größere ober geringere Klarheit des s Lichts, welches die Schatten hervorbringt.
  - 3. durch die größere ober kleinere Entfernung der Lichter von den Schatten.
- 4. von der größern oder geringern Entfernung der schattenwerfenden Körper von dem Grunde, der 10 fie empfängt.
  - 5. von der größern ober geringern Incidenz, so= wohl der Schatten als des Lichtes, das sie erleuchtet, gegen den Grund, der sie aufnimmt.
- 6. Man konnte noch fagen von der Farbe des 15 Grundes, welcher die Schatten aufnimmt.

Auf diese Weise beschließt der Verfasser seine Arbeit, die ich um so besser beurtheilen kann, als ich, ohne seine Bemühungen zu kennen, früher auf demfelbigen Wege gewesen; aus welcher Zeit ich noch weine kleine in diesem Sinne geschriebene Abhandlung besitze.

An Gewifsenhaftigkeit und Genauigkeit fehlt es diesem ruhig theilnehmenden Beobachter nicht. Die geringsten Umftände zeigt er an: das Jahr, die Jahres=25 zeit, den Tag, die Stunde; die Höhen der himm=1ischen, die Stellung der fünstlichen Lichter; die größere oder geringere Klarheit der Atmosphäre; Entsernung und alle Arten von Bezug: aber gerade die Haupt=

fache bleibt ihm verborgen, daß bas eine Licht ben weißen Grund, worauf es fällt und ben Schatten projecirt, einigermaßen farben muffe. Go entgeht ihm, baf bie fintende Sonne bas Babier gelb und fodann roth farbt, woburch im erften Fall ber blaue, s fobann ber grune Schatten entfteht. 3hm entgeht, bag bei einem von Mauern gurudftrahlenden Lichte leicht ein gelblicher Schein auf einen weißen Grund geworfen und bafelbit ein violetter Schatten erzeugt wird: daß die dem Tageslicht entgegengesette Rerge 10 bem Babier gleichfalls einen gelblich rothen Schein mittheilt, wodurch der blaue Schatten gefordert wird. Er überfieht, daß wenn er ein atmofpharifches Licht von zwei Seiten in fein Zimmer fallen lagt, bon einem benachbarten Saufe abermals ein gelblicher is Schein fich hereinmischen tann. Go barf, felbft wenn bei Rachtzeit mit zwei Rergen operirt wird, die eine nur naher als die andere an einer gelblichen Wand fteben. Go ift ein Raminfeuer nicht fowohl ftarter und mächtiger als eine Kerze, sondern es bringt, besonders 20 wenn viele glühende Rohlen fich dabei befinden, sogar einen rothen Schein bervor; deftwegen, wie bei'm Untergang ber Sonne, leicht grüne Schatten entstehen. Das Mondlicht färbt jede weiße Aläche mit einem entschieden gelben Schein; und so entspringen alle bie Wider= 25 fpruche, die dem Berfaffer begegnen, bloß daber, daß er die Nebenumftande auf's genaueste beachtet, ohne daß ihm die Hauptbedingung deutlich geworden wäre.

Daß indessen schwach wirkende Lichter selbst schon als farbig und färbend anzusehen, darauf haben wir auch schon hingedeutet (E. 81 ff.). Daß sich also, in einem gewissen Sinne, die mehr oder mindere Intensität des Lichts an die Erscheinung der farbigen Schatten anschließe, wollen wir nicht in Abrede sein; nur wirkt sie nicht als eine solche, sondern als eine gefärbte und färbende. Wie man denn überhaupt das Schattenhaste und Schattenverwandte der Farbe, unter welchen Bedingungen sie auch erscheinen mag, hier recht zu beherzigen abermals ausgesordert wird.

## Diego de Carvalho e Sampano.

Tratado das Cores. Malta, 1787.

Dissertação sobre as cores primitivas. 1788. 15 Diefem ift beigefügt:

Breve Tratado sobre a composição artificial das cores.

Elementos de agricultura. Madrid, 1790. 1791. Memoria sobre a formação natural das Cores. 20 Madrid, 1791.

Der Berfaffer, ein Malthefer=Ritter, wird zu= fälliger Beife auf die Betrachtung farbiger Schatten geleitet. Nach wenigen Beobachtungen eilt er gleich zu einer Art Theorie, und sucht fich von derselben durch mehrere Bersuche zu überzeugen. Seine Erfahrungen und Gesinnungen finden sich in den vier
ersten oben benannten Schriften aufgezeichnet und in
der letten epitomirt. Wir ziehen sie noch mehr in's
Enge zusammen, um unsern Lesern einen Begriff von a
diesen zwar redlichen, doch seltsamen und unzuläng=
lichen Bemühungen zu geben.

### Theoretifche Grundfabe.

"Die Farben manifestiren und formiren sich durch's Licht. Das Licht, welches von leuchtenden Körpern 10 ausfließt, oder das von dunklen Körpern zurückstrahlt, enthält die nämlichen Farben und producirt eben dieselben Phänomene. Die Lebhaftigkeit des Lichts ist eben so zerstörend für die Farben, als die Tiese des Schattens. Bei einem Mittellicht erscheinen und 15 bilden sich die Farben."

"Primitive Farben gibt es zwei: Roth und Grün. Blau und Gelb sind keine primitiven Farben. Schwarz ist eine positive Farbe, sie entsteht aus Roth und Grün. Weiß ist eine positive Farbe, und 20 entsteht durch die äußerste Trennung der primitiven Farben, Roth und Grün."

## Erfahrungen die den Berfaffer auf feine Theorie geleitet.

"Der Anlaß, Roth und Grün als primitive Farben 25 anzunehmen und zu sehen, gab sich mir durch einen Jufall im December 1788, zu Lamego. Ich kam in ein Zimmer und sah an der Wand grüne und rothe Reflexe. Als ich das Licht suchte, welches dieselben hervorbrachte, fand ich daß es von der Sonne kam, bie durch das Fenster drang und auf die entgegen= gesetze Wand und das grüne Tuch siel, mit welchem ein Tisch bedeckt war. Dazwischen stand ein Stuhl, mit dessen Schatten die farbigen Reslexe von Roth und Grün zusammentrasen."

"Ich zog den Stuhl weg, daß kein Körper das zwischen stehen möchte, und sogleich verschwanden die Farben. Ich stellte mein spanisches Rohr, das ich in der Hand hatte, dazwischen, und sogleich bildeten sich dieselben Farben, und ich bemerkte, daß die rothe Farbe mit der Zurückstrahlung des grünen Tuchs correspondirte, und die grüne mit dem Theile der Wand, auf welchen die Sonne siel."

"Ich nahm das Tuch vom Tische, so daß die Sonne bloß auf die Wand siel, und auch da vers schwanden die Farben, und aus den dazwischen liesgenden Körpern resultirte nur ein dunkler Schatten. Ich machte daß die Sonne bloß auf das Tuch siel, ohne auf die Wand zu fallen, und ebensalls versschwanden die Farben, und aus den zwischenliegenden 25 Körpern resultirte der dunkle Schatten, den das von der Wand restectirende Licht hervorbrachte."

"Indem ich diese Experimente anstellte, beobachtete ich bag die Farben lebhafter erschienen, wenn das

Zimmer dunkel und die Reflexe ftärker waren als das natürliche Licht; und daß fie fogar endlich verschwan= den, wenn das natürliche Licht, welches man durch Fenster oder Thüre eingehen ließ, die Reslexe an Stärke übertraf."

"Bei der Wiederholung der Bersuche stellte ich mich so, daß ein Theil der Sonne auf die weiße Band siel und ein anderer auf einen Theil meiner scharlachrothen Maltheser-Unisorm, und indem ich die Reslexe der Band beobachtete, sah ich sie noch= 10 mals roth und grün, so daß die grüne Farbe mit dem rothen Reslex, und die rothe mit dem Lichte an der Wand correspondirte."

"So oft ich diese Observationen machte, so oft ergaben sich die nämlichen Resultate. Es ergibt sich is also, daß das Licht der Sonne eine achromatische Flüssigteit ist, mit der Eigenschaft wie das Wasser, sich mit allen Farben färben zu können, und daß in dieser Flüssigkeit einige farbige und sehr seine Theilchen schwimmen, welche das Licht verschiedent= 20 lich färbend, durch Refraction, Reslexion und Insserion alle diesenigen Farben bilden, die wir auf den natürlichen Körpern und in dem gefärbten Lichte erblicken."

"Das Licht, als Element angesehen, ist tein ein= 25 facher Körper, sondern aus unter sich verschiedenen Principien zusammengeseht. Eine achromatische, höchst feine durchsichtige Flüssigkeit bildet seine Basis, und eine farbige, heterogene, dunkle Materie schwimmt beständig in dieser Flüssigfigkeit."

"Wenn nicht in dem Lichte eine achromatische Flüssieit existirte, so würde die Intensität der Farsben des Lichts in jeder seiner Arten immer dieselbe sein; 3. B. das Rothe würde immer dieselbe Stärke behalten, ohne sich zum Hellern diluiren, oder zum Dunklern concentriren zu können. Nun aber zeigt die Ersahrung, daß die Farben des Lichts sich conscentriren und diluiren, ohne ihre Natur zu verändern; also solgt, daß in demselben Lichte eine achromatische Materie existiren muß, die dergleichen Modisicationen hervorzubringen vermögend ist."

"So muß auch die farbige Materie des Lichts is nicht homogen sein: denn wäre sie bloß von Einer Natur, z. B. roth; so würde man in allen Körpern nichts mehr sehen als diese Farbe, hell oder dunkel, nach dem Grade der Intensität oder der Verdünnung des Lichts. Nun aber sieht man in den Körpern eine erstaunliche Mannichsaltigkeit verschiedener Farben, nicht nur der Intensität sondern auch der Qualität nach; solglich ist die farbige Materie, welche in der achromatischen Flüssigkeit schwimmt, nicht homogen, sondern von verschiedenen Beschaffenheiten."

perimente, die von mir über das Licht gemacht worben, ift es hinlänglich bewiesen, daß es eine farbige Materie von zweierlei Art gebe: eine die vermögend ist, in uns ein Gefühl der rothen Farbe zu erwecken, und eine andere, die ein Gesühl der grünen Farbe hervorbringen kann. Alle die andern Farben die man im Lichte sieht, sind aus diesen beiden zusammen= geseht, und sind anzusehen als bloße Resultate ihrer wechselseitigen Berbindung mit der achromatischen Materie zu einem Zustand von größerer oder kleinerer Dichtigkeit. Denn das Licht hat eine Kraft sich zu concentriren, daß es einen Glanz und eine unerträg- liche Stärke sür das Gesichtsorgan erhält; und zu- wgleich die Fähigkeit, sich so sehr zu verdünnen, daß es demselben Organ nicht mehr merklich ist, und die Gegenstände nicht mehr sichtbar macht."

"Endlich ift die farbige Materie des Lichts von Natur dunkel, weil sie, indem sie sich vermittelst 18 schicklicher Borrichtungen verbindet, entweder den freien Durchgang der achromatischen Strahlen verhindert, oder uns die Oberstäche der Gegenstände verdeckt, über welche sich diese farbige Materie verbreitet."

### Berfuche.

Seine Vorrichtung ist nicht ungeschickt farbige Schatten hervorzubringen. Er bereitet hohle Röhren, bespannt das eine Ende mit leichten seidenen Zeugen, theils weißen theils von verschiedenen Farben. Diese 25 bringt er in dem Laden einer Camera obscura dersgestalt an, daß er auf eine entgegengestellte Tasel entweder sein achromatisches oder seine verschieden

gefärbten Lichter hereinbringen kann. Dazwischen ftellt er irgend einen Körper, um einen einsachen ober Doppelschatten hervorzubringen. Da er seine seidenen Überzüge Objective nennt; so wollen wir der Kürze wegen diesen Ausdruck beibehalten.

Ein weißes Objectiv gibt farblofes Licht und schwarzen Schatten.

3wei weiße Objective geben farblofes Licht und farblofe Salbichatten.

Gin rothes und ein weißes Objectiv geben ein helles Licht und rothen Schein, den er Rester nennt, sodann rothe und grüne Halbschatten.

Ein grünes und ein weißes Objectiv geben ein ichwaches grünes Licht und sodann grüne und rothe 15 Salbichatten.

Ein rothes und ein grünes Objectiv geben ein verdunkeltes Licht, ohne einige Farbe, sodann rothe und grüne Halbschatten.

Soweit ist alles in der Ordnung. Nun verbindet ver aber mit dem rothen und grünen Objectiv noch ein weißes, und will dadurch auf mancherlei Art Blau, Gelb, so wie Orange und Violett erhalten haben.

Run fährt er fort ein Objectiv von Orangefarbe und ein weißes zusammen zu stellen. Er erhält ein schwaches Orange-Licht, sodann orange und blaue Schatten. Ein weißes und blaues Objectiv geben ihm ein schwachblaues Licht und blaue und gelbe Schatten. (Soll wohl rothgelbe heißen.) Ein gelbes und weißes Objectiv geben ihm ein hellgelbes Licht und gelbe und violette Schatten. Ein violettes und weißes Objectiv zusammen geben ihm nunmehr violette und grünliche Schatten.

Dieses Biolett that hier, wie man sieht, die Wirfung vom reinen Roth; der Verfasser glaubt aber hier wieder an dem Anfange zu sein, wo er außzgegangen ist. Anstatt jedoch die richtigen Ersahrunzgen, die ihm die Ratur von dem Gegensah der Farben 10 darbot, zu beachten und weiter zu verfolgen, hielt er die gesorderten Scheinsarben für reale, wirklich auß dem Licht hervorgelockte Farben, und getäuscht durch jenen mittleren Bersuch, bei welchem ein nicht beachteter Rebenumstand, den wir jedoch zu entwickeln 12 noch nicht Gelegenheit gehabt, eintreten mochte, bestamego, Roth und Grün, vielleicht seiner Maltheserulnisorm und dem Teppich zu Ehren, als die einzigen Ursarben anzusprechen.

Seine Bemühungen sind redlich, seine Ausmerksamkeit genau und anhaltend. Er wird die dunkle Eigenschaft der Farbe gewahr, die Nothwendigkeit eines farblosen Lichts zur Erscheinung der Farbe, und führt die sämmtlichen Paare der sich sordernden Farben 25 ganz richtig durch; nur übereilt er sich im Urtheil, und kommt so wenig als H. T. auf das Aperçu, daß die zweite Farbe eine physiologische sei. Das lette der oben benannten Werke, sehr schön auf 32 Seiten in klein Quart gedruckt, verdiente wohl ganz übersett, und mit der ihm beigefügten Rupser= tasel begleitet zu werden, indem nur zweihundert semplare davon existiren, und alle aufrichtigen Ver= suche zu dem Wahren zu gelangen, schätzbar und selbst die Mißgriffe belehrend sind.

# Robert Waring Darwin.

On the Ocular Spectra of Light and Colours.

10 Abgedruckt in den Philosophischen Transactionen,
Volum. 76. pag. 313, datirt vom November 1785.

Nochmals abgedruckt in Erasmus Darwins Zoonomie.

Diefer Auffat von den Augengespenstern ift ohne Zweifel der ausführlichste unter allen die erschienen is sind, ob ihm gleich die oben angezeigte Schrift des Pater Schersfer an die Seite gestellt werden dürfte. Rach der Inhaltsanzeige folgt eine kurze Einleitung, welche eine Eintheilung dieser Gespenster und einige Literarnotizen enthält. Die Aberschriften und Sum= marien seiner Capitel sind folgende:

- 1. Thatigfeit der Rephaut bei'm Seben.
- 2. Bon Gefpenftern aus Mangel von Empfindlichteit.

Goethes Berte. 11. Mbth. 4. 90.

Die Retina wird nicht fo leicht durch geringere Reizung in Thätigkeit gesetht, wenn fie kurz vorher eine ftarkere erlitten.

3. Bon Gespenftern aus Abermaß von Empfindlichfeit.

Die Retina wird leichter jur Thätigkeit erregt burch einen größern Reiz, wenn fie kurz vorher einen geringern erfahren.

4. Bon birecten Augengefpenftern.

Eine Reizung über bas natürliche Maß erregt 10 bie Retina zu einer krampfhaften Thätigkeit, welche in wenig Secunden aufhört.

- 5. Ein Reiz, stärker als der letzterwähnte, erregt die Retina zu krampfhafter Thätigkeit, welche wechsels= weise sich verliert und wiederkehrt.
  - 6. Bon umgefehrten Augengefpenftern.

Die Nethaut, nachdem fie zur Thätigkeit burch einen Reiz aufgeregt worden, welcher abermals etwas größer ift als der letterwähnte, fällt in eine entgegengesetzte krampfhafte Thätigkeit.

- 7. Die Nethaut, nachdem sie zur Thätigkeit durch einen Reiz erregt worden, welcher abermals größer ist als der letterwähnte, fällt in verschiedene auseinander folgende krampshafte Thätigkeiten.
- 8. Die Nethaut, nachdem fie zur Thätigkeit durch 25 einen Reiz erregt worden, der einigermaßen größer ist als der letzterwähnte, fällt in eine fize krampfhafte Thätigkeit, welche mehrere Tage anhält.

Š.

- 9. Ein Reiz, größer als ber borhergehende, bringt eine temporare Paralbie in dem Gefichtsorgan herbor.
- 10. Vermischte Bemerkungen. Hier bringt der Versfaffer folche Beobachtungen an, welche aus einem ganz natürlichen Grunde zu den vorhergehenden nicht passen.
- a) Bon directen und umgekehrten Gespenstern die zu gleicher Zeit existiren. Bon wechselseitigen directen Gespenstern. Bon einer Berbindung directer und umgekehrter Gespenster. Bon einem gespensterhaften Hose. 10 Regeln die Farben der Gespenster voraus zu sagen.
  - b) Beränderlichkeit und Lebhaftigkeit der Gespenster, durch fremdes Licht bewirkt.
  - c) Beranderlichkeit der Gespenfter in Absicht auf Bahl, Geftalt und Rachlaffen.
- d) Beränderlichkeit der Gespenster in Absicht auf Glanz. Die Sichtbarkeit der Circulation des Blutes im Auge.
- e) Beränderlichfeit der Gespenster in Absicht auf Deutlichfeit und Größe, mit einer neuen Art die Begenstände zu vergrößern.

#### f) Schluß.

Jebem der diese Summarien und Rubriken mit einiger Aufmerksamkeit betrachtet, wird in die Augen fallen, was an dem Vortrag des Verfassers zu tadeln 25 sei. Waring Darwin, wie sein Bluts- oder Namensvetter, Erasmus Darwin, begehen, bei allem Verdienst einer heitern und sorgfältigen Beobachtung, den Fehler, daß sie als Arzte alle Erscheinungen mehr pathologisch als physiologisch nehmen. Waring erstennt in seinem ersten Artikel, daß wohl alles Schen von der Thätigkeit der Nehhaut abhängen möchte, und nimmt nun nicht etwa den naturgemäßen Weg, die Gesehe wornach ein solches gesundes Organ wirkt und gegenwirkt, auszumitteln und zu bezeichnen; sondern er führt sie unter der künstlichen ärztlichen Form auf, wie sie sich gegen schwächere und stärkere Reize verhalten; welches in diesem Falle von geringer webentung, ja in der Ersahrung, wie man aus seinen Aubriken wohl sehen kann, gar nicht zu bestimmen ist.

Wir haben ben Gehalt bieser Abhandlung, so wie der übrigen uns bekannt gewordenen, gesondert und an der Natur selbst, zum Nachtheil unster eigenen 15 Augen, wiederholt geprüft, und in unster Abtheilung von phhssiologischen, nicht weniger in dem Anhang von pathologischen Farben, die allgemeinen Umrisse zu ziehen gesucht, in welchen sich alles einschließt, die beste Ordnung auszusinden getrachtet, nach welcher 20 sich die Phänomene darstellen und einsehen lassen.

Anstatt also den Darwinischen Aufsatz Artikel vor Artikel durchzugehen, anstatt Beisall und Mißsallen im Einzelnen zu bezeigen, ersuchen wir unsere Leser, die es besonders interessiren könnte, diese Abhandlung 25 mit unserer erstgemeldeten Abtheilung des Entwurfs zusammenzuhalten und sich durch eigene Ansicht von dem dort Geleisteten zu überzeugen.

Wir haben bei Recension des Darwinischen Aufsates den Ausdruck Augengespenst mit Fleiß gewählt und beibehalten, theils weil man dasjenige was erscheint ohne Körperlichkeit zu haben, dem gewöhnlichen Sprachgebrauche nach, ein Gespenst nennt, theils weil dieses Wort, durch Bezeichnung der prismatischen Erscheinung, das Bürgerrecht in der Farbenslehre sich hergebracht und erworben. Das Wort Augentäuschungen, welches der sonst so verdienstwolle ülbersehre der Darwinischen Zoonomie dafür gebraucht hat, wünschten wir ein für allemal verbannt. Das Auge täuscht sich nicht; es handelt gesetzlich und macht dadurch dasjenige zur Realität, was man zwar dem Worte aber nicht dem Wesen nach ein Gespenste zu nennen berechtigt ist.

Wir fügen die obengemelbeten literarischen Notizen hinzu, die wir theils dem Berfasser, theils dem Übersetzer schuldig sind.

Doctor Jurin in Smiths Optik, zu Ende. Aepi=
nus in den Betersburger neuen Commentarien Vol. X.
Beguelin in den Berliner Memoiren Vol. II. 1771.
D'Arch, Geschichte der Atademie der Wissenschaften
1765. De la Hire, Bufson, Memoiren der franz.
Atademie 1743. Christ. Ernst Wünsch, Visus phaenomena quaedam. Lips. 1776. 4. Joh. Eichel,
Experimenta circa sensum videndi, in Collectaneis
societatis medicae Hayniensis. Vol. I. 1774. 8.

## Anton Raphael Mengs.

Lezioni pratiche di pittura, in feinen Werten, herausgefommen zu Parma 1780 in Quart.

Den Grund der Harmonie, welche wir bei einem Gemählde empfinden, sehte Mengs in das Helldunkel, s
so wie er denn auch dem allgemeinen Ton die vorzüglichste Wirkung zuschrieb. Die Farben waren ihm dagegen nur einzelne Tone, womit man die Oberstächen der Körper specificirte, welche sich dem Hellsdunkel und dem allgemeinen Ton subordiniren sollten, sohne eben gerade für sich und unter sich einen Anspruch an Übereinstimmung und Ganzheit zu machen.

Er bemerkte jedoch, daß eine Farbe, wenn sie in ihrer völligen Lebhaftigkeit gebraucht werde, durch eine andere gewissermaßen aufgewogen werden müsse, 18 um erträglich zu sein. Und so fand sein offner Sinn und guter Geschmack die einfachen Gesetze der Farben=harmonie, ohne jedoch ihren physiologischen Grund einzusehen.

"Bei dem Gebrauch der Farben ist es nöthig ihr 20 Gleichgewicht zu beobachten, wenn wir die Art und Weise finden wollen, sie mit Anmuth anzuwenden, und gut zu begleiten. Gigentlich gibt es nur drei Farben, Gelb, Roth und Blau. Diese darf man nie an und für sich in einem Werke gebrauchen; doch 25 wenn man ja eine davon, und zwar rein anwenden wollte, so suche man die Art und Weise eine andere aus zweien gemischt, an die Seite zu setzen: z. E. das reine Gelb begleite man mit Violett, weil dieses aus Roth und Blau besteht. Hat man ein reines Roth angewendet, so süge man aus derselben Ursache das Grüne hinzu, das ein Gemisch von Blau und Gelb ist. Besonders ist die Vereinigung des Gelben und Rothen, wodurch die dritte Mischung entsteht, so schwer mit Vortheil anzuwenden, weil diese Farbe zu lebhaft ist, deswegen man das Blau zu seiner Begleitung hinzusügen muß."

Man sehe was wir hierüber im naturgemäßen Zusammenhange am gehörigen Orte vorgetragen haben 1s (E. 803 ff.).

# Beremias Friedrich Bulich.

Bollständiges Farbe- und Bleichbuch 2c. 2c. Sechs Bande. 111m, 1779 bis 1793.

Dieser Mann, welcher zu Sindelfingen bei Stutt=
20 gart ansässig und zulet im Badenischen angestellt
war, dessen Lebensgang wohl mehr verdiente bekannt
zu sein, war in seinem Handwerk, in seiner Halb=
kunft, wie man es nennen will, so viel wir ihn be=
urtheilen können, wohl zu Hause. Alle Erfordernisse
25 bei der Färberei, sowohl in so sern sie vorbereitend

als ausführend und vollendend gedacht werden, lagen ihm zur hand, so wie die verschiedensten Anwendungen, welche man von Farben technisch auf alle Arten von Zeugen und Stoffen nach und nach ersonnen hat.

Bei der großen Breite, bei dem genauen Detail s seiner Kenntnisse sah er sich nach einem Leitsaden um, an welchem er sich durch das Labhrinth der Natur- und Kunsterscheinungen durchwinden könnte. Da er aber weder gelehrte, noch philosophische noch literarische Bildung hatte, so wurde es seinem übri= 10 gens tüchtigen Charakter sehr schwer, wo nicht un= möglich, sich überall zurecht zu sinden.

Er fah wohl ein, daß bei allem Berfahren des Färbers nur sehr einfache Maximen zum Grunde lagen, die sich aber unter einem Bust von einzelnen is Recepten und zufälligen Behandlungen verbargen und kaum gefaßt werden konnten.

Daß mit einer tlugen Anwendung von Säuren und Altalien viel, ja beinah alles gethan sei, ward ihm klar, und bei dem Drange zum Allgemeinen, woben er in sich fühlte, wollte er dem Material seines Geschäfts und dessen Anwendung nicht allein, sondern zugleich der ganzen Natur, einen eben so einsachen Gegensah zum Grunde legen. Deßhalb wurden ihm Feuer und Wasser die zwei Haupt-Clemente. Jenem 25 gesellte er die Säuren, diesem die Alkalien zu. In jenem wollte er zugleich die hochrothe, in diesem die blaue Farbe sinden, und hiermit war seine Theorie

abgeschlossen; das Übrige sollte sich hieraus entwickeln und ergeben.

Da die eminentesten und beständigsten Farben aus den Metallen hervorzubringen waren; so schenkte er auch diesen vorzügliche Aufmerksamkeit und eine besondere Ehrsurcht. Dem Feuer, den Säuren, dem Hochrothen soll Gold und Eisen, dem Wasser, den Altalien, dem Blauen soll vorzüglich Kupser ant= worten und gemäß sein; und überall wo man diese Farben sinde, soll etwas wo nicht gerade wirklich Metallisches, doch dem Metallischen nahe Verwandtes und Analoges angetroffen werden.

Man sieht leicht, daß diese Vorstellungsart sehr beschränkt ift und bei der Anwendung oft genug unsbequem werden muß. Weil jedoch seine Ersahrung sehr sicher und stät, seine Kunstbehandlung meistershaft ist; so kommen bei dieser seltsamen Terminologie Berhältnisse zur Sprache, an die man sonst nicht gebacht hätte, und er muß die Phänomene selbst recht deutlich machen, damit sie vielseitig werden, und er ihnen durch seine wunderliche Theorie etwas abgewinnen kann. Uns wenigstens hat es geschienen, daß eine Umarbeitung dieses Buchs, nach einer freiern theoretischen Ansicht, von mannichsaltigem Nutzen sein müßte.

Da, wie der Titel seines Buches ausweis't, die erste Sorge des Färbers, die Farblosigkeit und Reinigskeit der Stoffe auf welche er wirken will, ihm niemals

aus den Augen gekommen; da er die Mittel forgfältig angibt, wie solchen Stoffen alle Farbe und Unreinigkeit zu entziehen: so muß ihm freilich der Newtonische siebenfarbige Schmut, so wie bei seiner einfachern Ansicht, die siebenfache Gesellschaft der Grundfarben a höchst zuwider sein; deswegen er sich auch gegen die Newtonische Lehre sehr verdrießlich und unfreundlich gebärdet.

Mit den Chemitern seiner Zeit, Meher, Justi und andern, verträgt er sich mehr oder weniger. Das 10 noidum pingue des ersten ist ihm nicht ganz zuwider; mit dem zweiten steht er in mancherlei Differenz. So ist er auch in dem was zu seiner Zeit über die Färbekunst geschrieben worden, und was man sonst über die Farbenlehre geäußert, nicht unbekannt.

So viel sei genug, das Andenken eines Mannes aufzusrischen, der ein laborioses und ernstes Leben geführt, und dem es nicht allein darum zu thun war, für sich und die Seinigen zu wirken und zu schaffen; sondern der auch dassenige was er ersahren, und wie ver sich's zurecht gelegt, andern zu Ruß und Bequem= lichkeit, emsig mittheiten wollte.

## Eduard Buffen Delaval.

Berfuch und Bemerkungen über die Ursache der bauerhaften Farben undurchsichtiger Körper. Übersfetz und herausgegeben von Crell. Berlin und Stettin 5 1788. 8.

Der eigentliche Gehalt dieser Schrift, ob er gleich in der Farbenlehre von großer Bedeutung ist, läßt sich doch mit wenigen Worten aussprechen. Des Versfassers Hauptaugenmerk ruht auf dem σκιερόν, auf der dunklen Eigenschaft der Farbe, wohin wir auch wiederholt gedeutet haben.

Gr behandelt vorzüglich färbende Stoffe aus dem Mineralreiche, sodann auch aus dem vegetabilischen und animalischen; er zeigt, daß diese Stoffe in ihrem 1s feinsten und concentrirtesten Zustande keine Farbe bei auffallendem Lichte sehen lassen, sondern vielmehr schwarz erscheinen.

Auch in Feuchtigkeiten aufgelöfte reine Farbeftoffe, so wie farbige Gläser, zeigen, wenn ein dunkler wernn dinter ihnen liegt, keine Farbe, sondern nur, wenn ein heller hinter ihnen befindlich ist. Alsbann aber laffen sie ihre farbige Eigenschaft eben so gut als bei durchfallendem Lichte sehen.

Was sich auch vielleicht gegen des Verfassers Ver= schrungsart bei seinen Versuchen einwenden läßt; so bleibt boch das Resultat derselben für denjenigen, der sie nachzuahmen und zu vermannichsaltigen weiß, unverrückt stehen, in welchem sich das ganze Fundament der Färberei und Mahlerei ausdrückt.

Der Verfassers Vortrag hingegen ist keiner von s ben glücklichsten. Seine Überzeugung trifft mit der Newtonischen nicht zusammen, und doch kann er sich von dieser nicht losmachen, so wenig als von der Terminologie, wodurch sie sich ausspricht. Man sieht ferner durch seine Deduction wohl den Faden durch, 10 an welchen er sich hält, allein er verschlingt ihn selbst und macht dadurch den Leser verworren.

Da er vorzüglich in dem chemischen Felde arbeitet, so steht ihm freilich die Borstellungsart seiner Zeit und die damalige Terminologie entgegen, wo das 18 Phlogiston so wunderbar Widersprechendes wirten sollte. Die Kenntniß der verschiedenen Luftarten ist auf dem Wege; aber der Bersasser entbehrt noch die großen Vorzüge der neuern französischen Chemie und ihres Sprachgebrauchs, wodurch wir denn freilich 20 gegenwärtig viel weiter reichen. Es gehört daher eine Überzeugung von seinem Hauptgrundsasse und ein guter Wille dazu, um das Echte und Verdienstliche seiner Arbeit auszuziehen und anzuerkennen.

Wir haben ihn seit langen Jahren geschätzt und 25 baher auch schon (E. 572 ff.) seine Überzeugung, vers bunden mit der unsern, aufgeführt.

Bei ben Pflanzen gerath es ihm am besten. Er

entzieht ihnen das Färbende und es bleibt eine weiße Structur übrig. Dieses ausgezogene Färbende versfinstert sich immer mehr bei'm Verdichten, manisestirt seine schattenhafte Natur, nähert sich dem Schwarzen, und kann wieder einer andern weißen Fläche mitgetheilt und in seiner vorigen Specification und Herrlichkeit dargestellt werden. Im Thierreich ist es schon schwieriger. Im Mineralzeiche sinden sich noch mehr Hindernisse, wenn man den Grundsatz durchsühren will. Jedoch beharrt er sest dem selben und wendet ihn, wo er empirisch anwendbar ist, glücklich an.

In der Borrede find zwei furze Auffage, die jeboch bem Verfaffer nicht befonders gunftig find, vom 15 Berausgeber eingeschaltet, der eine von Klügel, der andere von Lichtenberg. In bem erften finden wir einen gemüthlichen und redlichen, in dem zweiten einen geistreichen und gewandten Stepticismus. Wir mogen hierbei eine Bemertung außern, welche wohl 20 verdiente gesperrt gebruckt zu werden; daß nämlich auf eine folche Weise, wie von beiden Mannern hier geschehen, alle Erfahrungswiffenschaft vernichtet wer= den könne: denn weil nichts was uns in der Erfahrung ericheint, abjolut angeiprochen und ausge-25 fprochen werden fann, fondern immer noch eine limitirende Bedingung mit sich führt, jo daß wir Schwarz nicht Schwarz, Weiß nicht Weiß nennen bürften, in sofern es in der Griahrung vor uns steht:

jo hat auch jeder Versuch, er sei wie er wolle und zeige was er wolle, gleichsam einen heimlichen Feind bei sich, der dasjenige was der Versuch a potiori ausspricht, begränzt und unsicher macht. Dieß ist die Ursache, warum man im Lehren, ja sogar im Untersrichten, nicht weit kommt; bloß der Handelnde, der Künstler entscheidet, der das Rechte ergreift und fruchtbar zu machen weiß.

Der Delavalischen Überzeugung, die wir kennen, wird die Lehre von Rewtons Lamellen an die Seite 10 geset, und freilich sind sie sehr verwandt. Bei Newton kommt auch die Farbe nicht von der Obersstäche, sondern das Licht muß durch eine Lamelle des Körpers eindringen und decomponirt zurückehren. Bei Delaval ist die Farbe dieser Lamelle specificirt 13 und wird nicht anders gesehen, als wenn hinter ihr ein heller, weißer Grund sich besindet, von dem das Licht alsdann gleichsalls specifisch gesärbt zurückkehrt.

Merkwürdig ist besonders in dem Lichtenbergischen Aufsatz, wie man der Newtonischen Lehre durch chemi= 20 sche Hülfstruppen in jener Zeit wieder beigestanden. Man hatte eine latente Wärme ausgemittelt, warum sollte es nicht auch ein latentes Licht geben? und warum sollten die, nach der Theorie, dem Licht ansgehörigen farbigen Lichter nicht auch der Reihe nach 25 Verstedens spielen, und wenn es den gelben beliebte hervorzugucken, warum sollten die übrigen nicht necksich im Hinterhalte lauschen können?

3wei merkwürdige, unserer Überzeugung günstige Stellen aus gedachtem Aufsat jedoch, wovon wir die eine schon früher angeführt (E. 584), mögen hier Plat nehmen:

"Ich bemerke hier im Borbeigehen, daß vielleicht die Lehre von den Farben eben deßwegen bisher fo viele Schwierigkeiten hatte, weil alles auf Einem Wege, J. B. Brechung, erklärt werden sollte."

Wir haben oft genug wiederholt, daß alles auf ben Weg ankommt, auf welchem man zu einer Wissenschaft gelangt. Newton ging von einem Phänomen der Brechung aus, von einem abgeleiteten Compliciten. Dadurch ward Brechung das Hauptaugenmerk, das Hauptkunstwort, und was bei einem einzelnen Falle vorging, die Grundregel, das Grundgesetz für's Allgemeine. Hatte man hier mehrere, ja unzählige Grundfarben angenommen; so bedurften die welche von der Mahlerei und Färberei herkamen, nur drei Farben; noch mehr Auspassenderte sich alles nach den versichiedenen Ansichten.

Carvalho und der Franzose H. T. fanden die farbigen Schatten höchst bedeutend und legten den ganzen Grund der Farbenlehre dahin. Aber alle diese Phänomene, sie mögen Namen haben wie sie wollen, haben ein gleiches Recht Grundphänomene zu sein. Die von uns aufgeführten physiologischen, physischen, chemischen Farben sind alle gleich besugt die Uns

merksamkeit der Beobachtenden und Theoretifirenden anzusprechen. Die Natur allein hat den wahren republicanischen Sinn, da der Mensch sich gleich zur Aristokratie und Monarchie hinneigt, und diese seine Eigenheit überall, besonders auch theoretifirend statt s finden läßt.

"Auch scheint es mir aus andern Gründen wahrscheinlich, daß unser Organ um eine Farbe zu empfinden, etwas von allem Licht (weißes) zugleich mit empfangen müsse."

Was hier Lichtenberg im Borbeigehen äußert, ift benn das etwas anderes als was Delaval behauptet? nur daß dieser das Helle hinter das Dunkle bringt und die Specification des Dunklen dadurch erscheinen macht, und daß jener das Helle unter das Dunkle is mischt; welches ja auch nichts weiter ist, als daß eins mit und durch das andre erscheint. Ob ich ein durchsichtiges Blau über Gelb lasire, oder ob ich Gelb und Blau vermische, ist in gewissem Sinne einerlei: denn auf beide Weise wird ein Grün her= 20 vorgebracht. Jene Behandlungsart aber steht viel höher, wie wir wohl nicht weiter auszusühren brauchen.

Abrigens wird Delavals Vortrag, besonders in= dem er auf die trüben Mittel gelangt, unsicher und 25 unscheinbar. Er kehrt zu der Newtonischen Lehre zurück, ohne sie doch in ihrer ganzen Reinheit bei= zubehalten; dadurch entsteht bei ihm, wie bei so vielen andern, ein ungludliches eklektisches Schwanken. Denn man muß sich zu Newton gang bekennen, ober ihm gang entsagen.

# Johann Leonhard Boffmann.

Bersuch einer Geschichte der mahlerischen Harmonie überhaupt und der Farbenharmonie insbesondere, mit Grläuterungen aus der Tonkunst, und vielen praktischen Anmerkungen, Halle 1786.

Dieser Mann, bessen Andenken fast gänzlich versichsignunden ist, lebte um gedachtes Jahr in Leipzig als privatisirender Gelehrter, war als guter Physiker und rechtlicher Mann geschätzt, ohne sich jedoch einer ärmlichen Existenz entwinden zu können. Er nahm beträchtlichen Antheil an physikalischen, technologissichen, ökonomischen Journalen und anderen Schriften dieses Inhalts. Wehr ist uns von ihm nicht bekannt geworden.

Seine obgemelbete Schrift zeigt ihn uns als einen durch Studien wohl gebildeten Mann. Kenntniß der Sprachen, des Alterthums, der Kunstgeschichte und recht treue Theilnahme an der Kunst selbst ist überaul sichtbar. Ohne selbst Künstler zu sein, scheint er sich mit der Mahlerei, besonders aber mit dem Mahlen, als ein guter Beobachter und Ausmerter Goethes Werte. 11. Abst. 4. Ab.

beschäftigt zu haben, indem er die Erfordernisse der Kunst und Technik recht wohl einsieht und penetrirt.

Da er jedoch in allem dem, was von dem Mahler verlangt wird und was er leiftet, kein eigentliches somdament finden kann; so sucht er durch Bergleichung mit der Tonkunst eine theoretische Ansicht zu begründen, und die mahlerischen und musikalischen Phänomene, so wie die Behandlungsweise der beiden Künste, mit einander zu parallelisten.

Gine folche, von Aristoteles schon angeregte, durch die Natur der Erscheinungen selbst begünstigte, von mehreren versuchte Bergleichung kann uns eigentlich nur dadurch unterhalten, daß wir mit gewissen schwankenden Ühnlichkeiten spielen, und indem wir 13 das eine fallen lassen, das andere ergreisen und immer so fortsahren, uns geistreich hin und wieder schaukeln.

Auf dem empirischen Wege, wie wir schon früher bemerkt (E. 748 ff.) werden sich beide Künste niemals 20 vergleichen lassen, so wenig als zwei Maßstäbe von verschiedenen Längen und Eintheilungen neben ein= ander gehalten. Wenn auch irgend wo einmal ein Einschnitt paßt, so treffen die übrigen nicht zusam= men; rückt man nach, um jene neben einander zu 25 bringen, so verschieben sich die ersten wieder, und so wird man auf eine höhere Berechnungsart nothwendig getrieben.

Wir können dieß nicht anschaulicher machen, als wenn wir diejenigen Erscheinungen und Begriffe, die er parallelisirt, neben einander stellen.

Licht Laut

s Dunkelheit Schweigen

Schatten

Lichtstrahlen Schallstrahlen

Farbe Ton

Farbentörper Inftrument 10 Ganze Farben Ganze Töne Gemischte Farben Halbe Töne

Gebrochene Farbe Abweichung bes Tons

Helle Höhe Dunkel Tiefe
21 Farbenreihe Octave

Wiederholte Farbenreihe Mehrere Octaven

Hnisono Himmlische Farben Hohe Töne Irdische (braune) Farben Contra=Töne Herrschender Ton Solostimme

Licht und halbschatten Prime und Secundstimme

Indig Violoncell

Ultramarin Biole und Violine
Grün Menschenkehle

Selb Clarinette
Hofenroth Hoboe
Rermesroth Querslöte

17\*

Purpur Biolett

Burichtung ber Palette

Tractement Bunte lavirte Zeichnung Impaftirtes Gemählbe. Stimmung ber Inftrumente

Applicatur

Waldhorn

Fagott

Clavier = Concert

Symphonie.

Bei dieser Art von strengem Nebeneinandersehen, welches im Buche theils wirklich ausgesprochen, theils durch Context und Stil nur herbeigeführt und ein= geleitet ist, sieht jedermann das Gezwungene, Will= 10 türliche und Unpassende zweier großen in sich selbst abgeschlossenen Naturerscheinungen, in sofern sie theil= weise mit einander verglichen werden sollen.

Es ist zu verwundern, daß der Berfasser, der sich sehr lebhast gegen das Farbenclavier erklärt und daß= 18 selbe für unaussührbar und unnüt hält, ein solches Bergnügen sand, sich aus Berschlingung der beiden Künste gleichsam selbst ein Labhrinth zu erschaffen. Dieses wird denn in seinen letzten Capiteln recht trauß, indem er den motus rectus und contrarius, 20 Intervalle, Consonanzen und Disharmonie, anein= andergereihte Octaven und was noch alles sonst der Wlusis eigen ist, auch in der Farbenlehre und der sie anwendenden Mahlerkunst sinden will.

Er muß freilich, als ein im Grunde icharffinniger Mann, fich zulest daran ftogen, daß die Mahlerei

eine simultane Harmonie, die Musit eine successive forbere. Er findet natürlich die Intervalle der Farben nicht fo bestimm= und megbar, wie die der Tone. Da er seine Farbenscala nicht in ihr selbst abschlieft, s fondern fie, ftatt in einem Cirtel, in einer Reihe porftellt, um fie an eine hellere Octave wieder anschließen gu konnen; fo weiß er nicht, welche er gur erften und welche zur letten machen, und wie er biefes Anschließen am natürlichsten bewirken foll. 10 Ihm fteht entgegen daß er von einem gemiffen Gelb auf geradem Wege durch Roth und Blau hindurch niemals zu einem belleren Gelb gelangen fann, und er muß fühlen, daß es ein unendlicher Unterschied ift awischen der Operation wodurch man eine Farbe 15 berdünnt, und zwischen der wodurch man zu einem höheren Tone vorschreitet.

Eben so traurig ist es anzusehen, wenn er glaubt, man könne jede Farbe durch gewisse Modificationen in den Minor sehen, wie man es mit den Tönen vermag, weil die einzelnen Töne sich gegen den ganzen musikalischen Umsang viel gleichgültiger verhalten, als die einzelnen Farben gegen den Umkreis in welchem sie aufgestellt sind: denn die Farben machen in diesem Kreise selbst das majus und minus, sie machen selbst diesen entschiedenen Gegensah, welcher sichtbar und empfindbar ist und der nicht aufzuheben geht, ohne das man das Ganze zerstört.

Die Tone hingegen find, wie gejagt, gleichgültiger

Natur, sie stehen jedoch unter dem geheimen Gesetz eines gleichfalls entschiedenen Gegensahes, der aber nicht an sich, wie bei der Farbe, nothwendig und unveränderlich empfindbar wird, sondern, nach Belieben des Künstlers, an einem jeden Tone und seiner s von ihm herstießenden Folge hörbar und empfindbar gemacht werden kann.

Es ift uns angenehm, indem wir gegen das Ende zu eilen, nochmals Gelegenheit gefunden zu haben, uns über diesen wichtigen Punct zu erklären, auf 10 welchen schon im Laufe unseres Bortrags auf mehr als eine Weise hingedeutet worden.

Das Büchelchen selbst verdient eine Stelle in der Sammlung eines jeden Natur= und Kunstsreundes, sowohl damit das Andenken eines braven, beinah 15 völlig vergessenen Mannes erhalten, als damit die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit einer solchen Unternehmung einem jeden deutlicher gemacht werde. Geist= reiche Personen werden an den künstlichen, aber red= lich gemeinten, und so weit es nur gehen wollte, 20 ernstlich durchgeführten Bemühungen des Versassers Unterhaltung und Vergnügen sinden.

#### Robert Blair.

Experiments and Observations on the unequal Refrangibility of Light, in den Transactionen der Königlichen Societät zu Edinburgh, Vol. 3, 1794.

Sas Phänomen der Achromasie war nun allsgemein bekannt und besonders durch die einfachen prismatischen Versuche außer allem Zweisel gesetzt worden; doch stand der Anwendung dieses Naturgesetzes auf Objectivgläser manches im Wege, sowohl von der chemischen als von der mechanischen Seite, indem es seine Schwierigkeiten hat, ein innerlich vollstommen reines Flintglas zu bereiten und genau zussammenpassende Gläser zu schleisen. Besonders aber stellten sich manche Hindernisse ein, wenn man die Weite der Objectivgläser über einen gewissen Grad vermehren wollte.

Daß nicht allein feste, sondern auch allerlei slüssige Mittel die Farbenerscheinung zu erhöhen im Stande seien, war bekannt. Doctor Blair beschäftigte sich wit diesen letzten, um so mehr als er wollte gesunden haben, daß bei der gewöhnlichen Urt, durch Berbindung von Flint- und Crownglas, die Achromasie nicht vollkommen werden könne.

Er hatte dabei die Newtonische Vorstellungsart 25 auf seiner Seite: denn wenn man sich das Spectrum als eine fertige, in allen ihren einzelnen Theilen ungleich gebrochene Strahlenreihe benkt; so läßt sich wohl hoffen, daß ein entgegengesetzes Mittel allensfalls einen Theil derselben, aber nicht alle aufheben und verbessern könne. Dieses war schon früher zur schrache gekommen und Dr. Blairs Versuche, so wie die daraus gezogenen Folgerungen, wurden von den Newtonianern mit Gunft aufgenommen.

Wir wollen ihn erft felbst hören und sodann dasjenige, was wir dabei zu erinnern im Fall find, 10 nachbringen.

Berfuche des Dr. Blair über bie dromatifche Rraft verichiedener Fluffigkeiten und Auflofungen.

Berschiedene Auflösungen von Metallen und Halbe is metallen in verschiedenen Gestalten fanden sich immer dromatischer als Grownglas. Die Auflösungen einiger Salze in Wasser. z. B. des roben Ammoniafsalzes, vermedren die Grideinung sehr. Die Salzsäure hat auch diese Krast, und je concentrirter sie ist, desso zu stätzer wirst sie. Ich sand daber das diesenigen Müssgleiten die allerdöchste dromatische Krast baben, in welchen die Salzsäure und die Wetalle verdunden sind. Die demische Pränderation genannt Considerun antimoniale oder Butzeum Antimonia desspering sendetigkeit an sich gezogen der um siesse zu sien dreie Rraft in einem erstaunlichen Grade, so daß drei Reile Crownglas nöthig sind, um die Farbe aufzuheben, die durch einen entgegengesehten Keil von gleichem Winkel hervorgebracht worden. Die große 3 Menge des in dieser Solution enthaltenen Halbmetalls, und der concentrirte Zustand der Salzsäure scheinen diesen kaum glaublichen Effect hervorzubringen."

"Ühendes sublimirtes Quecksilber, mit einer Auf=
10 lösung von rohem Ammoniaksalz in Wasser, ist an Stärke die nächste Auslösung. Man kann sie so starke die nächste Auslösung. Man kann sie so stark machen, daß der Winkel eines Prismas von Crownglas, welches ihre Farbenerscheinung auswiegen soll, doppelt so groß sein muß. Hier sind auch offen=
15 bar das Quecksilber und die Salzsäure an der Erscheinung Ursache: denn weder das Wasser, noch das slücktige Laugensalz, als die übrigen Theile der Zussammensehung, zeigen, wenn man sie einzeln unterssucht, eine solche Wirkung."

"Die wesentlichen Öle folgen zunächst. Diejenigen welche man aus harzigen Mineralien erhält, wirken am stärksten: als aus natürlichem Bergöl, Steinkohle und Ambra. Ihr Berhältniß zu dem Crownglas ist ohngefähr wie zwei zu drei. Das wesentliche Öl des Sassafras wirkt nicht viel geringer. Wesentliches Citronenöl, ganz echt, verhält sich wie drei zu vier, Terpentinöl wie sechs zu sieben, und im wesentlichen Rosmarinöl ist die Uraft noch etwas geringer."



"Ausgepreßte Öle unterscheiden sich nicht sonderlich vom Crownglas, so auch rectificirte Geister, und der Ather des Salpeters und Bitriols."

#### Borlefung bes Dr. Blair.

I. "Die ungleiche Refrangibilität des Lichts, wie s
fie Isaak Newton entdeckt und umftändlich erörtert
hat, steht nur in sofern unwidersprochen gegründet,
als die Refraction an der Gränze irgend eines Mediums und eines leeren Raumes vorgeht. Alsdann
find die Strahlen von verschiedenen Farben ungleich 10
gebrochen, die rothmachenden Strahlen find die am
wenigsten, die violettmachenden die am meisten brechbaren Strahlen."

II. "Die Entbedung von demjenigen was man die verschieden zerstreuende Kraft in den verschieden 13 brechenden Medien nannte, zeigt, daß die Rewtonisschen Theoreme nicht allgemein sind, wenn er schließt: daß der Unterschied der Brechung zwischen den meist und geringst brechbaren Strahlen immer in einem gegebenen Berhältnisse zu der Restraction der mittelst 20 refrangiblen stehe. Man zweiselt nicht, daß dieser Sat wahr sei, bezüglich auf die Mittel, an welchen diese Ersahrungen gemacht sind: aber es sinden sich manche Ausnahmen desselben."

III. "Denn die Erfahrungen des Herrn Dollond 25 beweisen, daß der Unterschied der Brechung zwischen

ben rothen und violetten Strahlen, im Verhältniß zu der Refraction des ganzen Strahlenpinscls, größer ist in gewissen Glasarten als im Wasser, und größer im Flintglas als im Erownglas."

IV. "Die erste Reihe der obenerwähnten Bersuche zeigt, daß die Eigenschaft, die farbigen Strahlen in einem höheren Grade als Crownglas zu zerstreuen, nicht auf wenige Mittel begränzt ist, sondern einer großen Mannichsaltigkeit von Flüssigkeiten angehört, wund einigen derselben in ganz außerordentlichem Grade. Metallauflösungen, wesentliche Öle, mineralisse Sauren, mit Ausnahme der vitriolischen, sind in diesem Betracht höchst merkwürdig."

V. "Einige Folgerungen, die sich aus Berbindung solcher Mittel, welche eine verschiedene zerstreuende Kraft haben, ergeben und bisher noch nicht genug beachtet worden, lassen sich auf diese Weise erklären. Obgleich die größere Resrangibilität der violetten vor den rothen Strahlen, wenn das Licht aus irgend einem Mittel in einen leeren Raum geht, als ein Geseh der Natur betrachtet werden kann; so sind es doch gewisse Eigenschaften der Mittel, von denen es abhängt, welche von diesen Strahlen, bei'm Übergang des Lichtes aus einem Mittel in's andere, die meist refrangiblen sein sollen, oder in wiesern irgend ein Unterschied in ihrer Brechbarkeit statt sinde."

VI. "Die Anwendung von Hunghens Demonstrationen auf die Berbesserung jener Abweichung, die

▲.

fich von der sphärischen Figur der Linsen herschreibt, sie mögen sest oder flüssig sein, kann als der nächste Schritt, die Theorie der Ferngläser zu verbeffern, angesehen werden."

VII. "Sobann bei Bersuchen, welche mit Ob= 2 jectivgläsern von sehr weiter Öffnung gemacht, und in welchen beibe Abweichungen, in sosern es die Grundsähe erlauben, verbessert worden, sindet sich, daß die Farbenabweichung durch die gemeine Berbindung zweier Mittel von verschiedener Dispersivkraft wicht vollkommen zu verbessern sei. Die homogenen grünen Strahlen sind alsdann die meist refrangirten, zunächst bei diesen Blau und Gelb vereinigt, dann Indigo und Orange vereinigt, dann Biolett und Roth vereinigt, welche am wenigsten refrangirt sind."

VIII. "Wenn diese Farbenhervorbringung beständig, und die Länge des secundären Spectrums dieselbe wäre, in allen Berbindungen der Mittel wo
die ganze Brechung des Pinsels gleich ist; so würde
die vollkommene Berbesserung jener Abweichung, die 20
aus der Berschiedenheit der Resrangibilität entsteht,
unmöglich sein und als ein unübersteigliches Hinderniß der Berbesserung dioptrischer Instrumente entgegenstehen."

IX. "Der Zweck meiner Experimente war daher, 25 zu untersuchen, ob die Natur solche durchsichtige Mittel gewähre, welche dem Grade nach, in welchem sie die Strahlen des prismatischen Spectrums zer= streuen, verschieden wären, zugleich aber die mancherlei Reihen der Strahlen in derfelben Proportion aus einander hielten. Denn wenn sich solche Mittel fänden, so würde das obengemeldete secundäre Spectrum verschwinden, und die Abweichung welche durch die verschiedene Refrangibilität entsteht, könnte aufgehoben werden. Der Ersolg dieser Untersuchung war nicht glücklich in Betracht ihres Hauptgegenstandes. In jeder Berbindung die man versuchte, bemerkte man vo dieselbe Art von nicht beseitigter Farbe, und man schloß daraus, daß es keine directe Wethode gebe, die Aberration wegzuschaffen."

X. "Aber es zeigte sich in dem Verlauf der Berstucke, daß die Breite des secundären Spectrums gestinger war in einigen Verbindungen als in anderen, und da eröffnete sich ein indirecter Weg, jene Versbesserung zu sinden, indem man nämlich eine zussammengesetzte hohle Linse von Materialien welche die meiste Farbe hervorbringen, mit einer zusammens gesetzten converen Linse von Materialien welche die wenigste Farbe hervorbringen, verband und nun besobachtete, auf was Weise man dieß durch drei Mittel bewirken könnte, ob es gleich schien, daß ihrer viere nöthig wären."

XI. "Indem man sich nun nach Mitteln umsah, welche zu jenem Zweck am geschicktesten sein möchten; so entbeckte man eine wunderbare und merkwürdige Gigenschaft in der Salzsäure. In allen Mitteln, deren Zerstreuungsfräfte man bisher untersucht hatte, waren die grünen Strahlen, welche sonst die mittlern refrangiblen im Crownglas sind, unter den weniger refrangiblen, und daher verursachten sie jene nicht beseitigte Farbe, welche vorher beschrieben worden. 3 In der Salzsäure hingegen machen dieselben Strahlen einen Theil der mehr refrangiblen, und in Gesolg davon ist die Ordnung der Farben in dem secundären Spectrum, welches durch eine Berbindung von Crownsglas mit dieser Flüssigkeit hervorgebracht war, um= 10 gekehrt, indem das homogene Grün das wenigst refrangible und das verbundene Roth und Violett das meist refrangible war."

XII. "Diese merkwürdige Eigenschaft, die man in der Salzsäure gefunden, führt zu dem vollkom= 15 mensten Ersolg, dem großen Mangel der optischen Instrumente abzuhelsen, nämlich der Zerstreuung oder Abweichung der Strahlen, welche sich von ihrer unsgleichen Resrangibilität herschrieb, und wodurch es disher unmöglich ward, sie alle zusammen auf einen 20 Punct zu bringen, sowohl bei einsachen als bei entsgegengesetzen Brechungen. Eine Flüssigkeit, in welcher Theile der Salzsäure mit metallischen in gehörigem Verhältniß stehn, trennt die äußersten Strahlen des Spectrums weit mehr als Crownglas, dricht aber alle 25 Reihen der Strahlen genau in demselben Verhältniß, wie dieß Glas thut; und daher können die Strahlen aller Farben, welche durch die Verchung des Glass



bivergent geworden, wieder parallel werden, entweder durch eine folgende Refraction auf der Gränze des Glases und gedachter Flüssigkeit, oder indem die brechende Dichtigkeit derselben geschwächt wird. Die Brechung, welche an der Gränze derselben und des Glases statt sindet, kann so regelmäßig, als wäre es Reslexion, gemacht werden, indessen die Mängel, welche von unvermeidlicher Unvollkommenheit des Schleisens entspringen müssen, hier viel weniger ans stößig sind als bei der Reslexion, und die Masse Licht, welche durch gleiche Öffnung der Teleskope durchfällt, viel größer ist."

XIII. "Dieses sind die Bortheile, welche unsere Entbedung anbietet. In der Ausführung mußte man 15 bei'm erften Angreifen der Sache mancherlei Schwierigkeiten erwarten und deren manche überwinden, che bie Erfahrungen vollständig wirten konnten. Denn aur Genauigkeit der Beobachtungen gehört, daß die Objectivalafer fehr forgfältig gearbeitet werden, indem 20 die Phänomene viel auffallender find, wenn die vergrößernden Kräfte wachsen. Die Mathematiker haben fich viel Dube zu geringem Zwede gegeben, indem fie die Radien der Sphären ausrechneten, welche zu achromatischen Teleftopen nöthig find: benn fie be-25 bachten nicht, daß Objectivgläser viel gartere Brufmittel find für die optischen Eigenschaften brechender Medien als die groben Versuche durch Prismen, und bak die Refultate ihrer Demonstrationen nicht über



bie Genauigkeit der Beobachtungen hinausgehen, wohl aber bahinter jurudbleiben tonnen."

XIV. "Ich schließe diesen Bortrag, der schon länger geworden als ich mir vorsetzte, indem ich die verschiedenen Fälle ungleicher Brechbarkeit des Lichts s erzähle, damit ihre Mannichfaltigkeit auf einmal beutlich eingesehen werde."

XV. "Bei der Brechung, welche an der Gränze eines jeden bekannten Mittels und eines leeren Raums statt sindet, sind die verschiedenfarbigen Strahlen un- 10 gleich brechbar, die rothmachenden am wenigsten, die violettmachenden am meisten. Dieser Unterschied der Brechbarteit der rothen und violetten Strahlen ist jedoch nicht derselbige in allen Mitteln. Solche Mittel, in welchen der Unterschied am größten ist, 15 und welche daher die verschiedenfarbigen Strahlen am meisten trennen oder zerstreuen, hat man durch den Ausdruck dispersive unterschieden, und diesenigen welche die Strahlen am wenigsten von einander trennen, sind indispersive genannt worden. Diese Mittel sind also 20 dadurch von einander unterschieden, und mehr noch durch einen andern höchst wesentlichen Umstand."

XVI. "Es zeigt sich durch Versuche, welche man auf indispersive Wittel gemacht hat, daß das mittlere refrangible Licht immer dasselbe und zwar von grüner 25 Farbe ist."

XVII. "Hingegen in der weitläuftigen Claffe difperfiver Mittel, wozu Flintglas, metallische Auf-

Löfungen und wesentliche Öle gehören, macht das grüne Licht nicht die mittlere refrangible Reihe, sondern bildet eine von den weniger refrangiblen Reihen, indem man folches im prismatischen Spectrum näher am tiefen Roth als an dem äußersten Wiolett findet."

XVIII. "In einer andern Classe dispersiver Mittel, welche die Salz= und Salpetersäure enthält, wird dasselbe grüne Licht eines der mehr refrangiblen, indem es sich näher am letzen Violett, als am 10 tiefsten Roth zeigt."

XIX. "Dieses sind die Berschiebenheiten in der Brechbarteit des Lichtes, wenn die Refraction an der Gränze eines leeren Raumes statt findet, und die Phänomene werden nicht merklich unterschieden sein, wenn die Brechungen an der Gränze des dichten Mittels und der Luft geschehen. Aber wenn Licht aus einem dichten Mittel in's andere übergeht, sind die Fälle der ungleichen Refrangibilität viel verswickelter."

XX. "Bei Refractionen, welche auf der Gränze von Mitteln geschehen, welche nur an Stärke und nicht an Eigenschaft verschieden sind, als Wasser und Crownglas, oder an der Gränze von verschieden dispersiven Flüssigkeiten, welche mehr oder weniger verdünnt sind, wird der Unterschied der Refrangibilität derselbe sein, der oben an der Gränze dichter Mittel und der Lust bemerkt worden, nur daß die Refraction geringer ist."

XXI. "An ber Gränze eines indispersiven und eines dünnern Mittels, das zu irgend einer Classe der dispersiven gehört, können die rothen und violetten Strahlen gleich refrangibel gemacht werden. Wenn die dispersive Gewalt des dünneren Mittels sich versmehrt, so werden die violetten Strahlen die wenigst refrangiblen, und die rothen die meist refrangiblen. Wenn die mittlere refractive Dichtigkeit zweier Mittel gleich ist, so werden die rothen und violetten Strahlen in entgegengesehten Richtungen gebrochen, die einen 10 zu, die andern von dem Perpendikel."

XXII. "Dieses begegnet den rothen und violetten Strahlen, welche Art von dispersiven Mitteln man auch brauche; aber die Refrangibilität der mittleren Strahlenordnung und besonders der grünen Strahlen is wird verschieden sein, wenn die Classe der dispersiven Mittel verändert wird."

XXIII. "So in dem ersten Fall, wenn rothe und violette Strahlen gleich refrangibel gemacht worden, werden die grünen Strahlen als die meist refrangiblen 20 heraustreten, sobald man die erste Classe der disperssiven Mittel gebraucht, und als die wenigst refrangiblen, sobald die zweite Classe angewendet wird. So in den zwei andern Fällen, wo das Violette das am wenigsten und das Nothe das am meisten refranz 25 gible wird, und wo diese beiden in entgegengesetzen Directionen gebrochen werden; alsdann werden die grünen Strahlen zu den rothen gelangen, wenn die

erste Classe ber bispersiven Mittel gebraucht wird, und werden sich zu den violetten gesellen, wenn man die zweite Classe braucht."

XXIV. "Nur noch ein anderer Fall ungleicher s Refraction bleibt übrig zu bemerken, und das ift der, wenn Licht gebrochen wird an der Granze von Mit= teln, die zu den zwei verschiedenen Classen dispersiver Flüffigkeiten geboren. Bei dem Ubergang g. B. von einem wefentlichen Ol, ober einer metallischen Solu-10 tion in die Salgfäuren, läßt fich die refractive Dichtig= teit dieser Aluffigfeiten fo gurichten, bag die rothen und violetten Strahlen keine Refraction erbulden, wenn fie aus einer Fluffigkeit in die andere geben, wie schief auch ihre Incideng fein möge. Aber die 15 grünen Strahlen werben alsbann eine merkliche Brechung erleiden, und biefe Brechung wird sich vom Berpendikel wegbewegen, wenn das Licht aus der Salzfäure in das wesentliche Ol übergeht, und gegen ben Berpendikel, wenn es von dem wesentlichen Ol win bie Salgfäure übergeht. Die andern Reihen ber Strahlen erleiden ähnliche Brechungen, welche am großeften find bei benen bie bem Grun am nachften tommen, und abnehmen, wie fie fich dem tiefen Rothen an der einen Seite, und dem letten Bioletten 26 an der andern nähern, wo Refraction vollkommen aufhört."

### Bemerfungen über bas Borbergebenbe.

Wir können voranssehen, daß unsere Leser die Lehre von der Achromasie überhaupt, theils wie wir solche in unserm Entwurf, theils im historischen Theile vorgetragen, genugsam gegenwärtig haben. Das die Blairischen Bemühungen betrifft, so sindet sich über dieselben ein Aufsah in den Gilbertischen Annalen der Physit (sechster Band, S. 129 ff.); auch tommen in dem Reichsanzeiger (1794, N. 152 und 1795, N. 4 und 14.) einige Notizen vor, welche zur werläuterung der Sache dienen. Wir haben den Autor selbst reden lassen, und seine einzelnen Paragraphen numerirt, um einige Bemerkungen darauf beziehen zu können.

Die Blairischen Versuche find mit Prismen und 18 Objectivgläsern gemacht, aber beide Arten find nicht beutlich von einander abgesondert, noch ist die Besschreibung so gesaßt, daß man wissen könnte, wann die eine oder die andere Weise zu versuchen eintritt. Er nennt die prismatischen Versuche grob. Wir 20 sinden dieß eine des Natursorschers unwürdige Art sich auszudrücken. Sie sind wie alle ähnlichen einstachen Versuche keineswegs grob, sondern rein zu nennen. Die reine Mathematik ist nicht grob, versglichen mit der angewandten, ja sie ist vielmehr 25 zarter und zuverlässiger.

Das größte Übel jedoch, das den Blairischen Berfuchen beiwohnt, ift, daß sie nach der Newtonischen Theorie beschrieben sind. Bersuche nach einer falschen Terminologie ausgesprochen, sind, wenn man sie nicht swiederholen kann, sehr schwer durch eine Conjectural-Kritik auf den rechten Fuß zu stellen. Wir fanden uns nicht in dem Fall, die Blairischen Versuche zu wiederholen; doch werden wir möglichst suchen ihnen auf die Spur zu kommen.

#### ad VII.

10

Es sollen Versuche mit achromatischen Objectiv= glafern von fehr weiter Offnung gemacht worden sein; was für Berfuche aber, ist nicht beutlich. Man kann durch solche Objectivgläser das Sonnenlicht 15 fallen laffen, um zu feben, ob es bei feinem Bu= sammenziehen oder Ausdehnen Farben zeige; man tann schwarze und weiße kleine Scheiben auf entgegengesetten Gründen dadurch betrachten, ob sich Ränder an ihnen zeigen oder nicht. Wir nehmen 20 an, bag er den Berfuch auf die erfte Beife angeftellt; nun fagt er, in diefen Objectivgläfern waren die beiben Abweichungen gemiffermaßen verbeffert gemefen. Dieg heißt doch wohl von Seiten der Form und von Seiten der Farbe. Ift dieses lettere auch nur einiger-25 magen gefchehen, wie konnen benn die wunderlichen Farbenerscheinungen noch übrig bleiben, von denen ber Schluß bes Paragraphen fpricht?

finden, daß nämlich das zu diesem Objectiv angewandte Crownglas nicht vollkommen rein war, und sich also mit Refraction verbundene paroptische Farbenkreise zeigten; doch bleibt es uns unmöglich, ctwas sewisses hierüber sestzusezen.

## ad XI.

Die Versuche von denen hier die Rede ift, muffen mit Prismen gemacht worden sein. Er hält sich besonders bei dem Grünen des prismatischen Spectrums auf, welches, wie bekannt, ursprünglich darin gar nicht existirt. Die Redensart, daß grüne Strahlen die mittleren brechbaren sein sollen, ist grundsalsch. Wir haben es tausendmal wiederholt: die Mitte des Gespenstes ist zuerst weiß.

Wan nehme unsere fünste Tasel zur Hand. Wo Gelb und Blau sich berühren, entsteht das Grün und erscheint einen Augenblick ohngesähr in der Mitte des Spectrums. Wie aber bei Anwendung eines jeden Mittels, es sei von welcher Art es wolle, das Vio-20 lette wächs't, so gehört Grün freilich mehr dem untern als dem obern Theile zu.

Weil nun sogenannte mehr dispersive Mittel einen längern violetten Schweif bilben, so bleibt das Grün, obgleich immer an seiner Stelle, doch weiter unten, und nun rechnet es der Verfasser gar zu den minder refrangiblen Strahlen. Es stedt aber eigentlich nur in der Enge des hellen Bildes, und der violette

Saum geht weit barüber hinaus. Hiermit waren wir alfo im Reinen.

Daß es aber stark dispersive Mittel geben soll, durch welche das Grün mehr nach oben gerückt wird, oder nach jener Terminologie zu den mehr refrangiblen s Reihen gehört, scheint ganz unmöglich, weil die Säume in's helle Bild hinein stärker wachsen müßten, als aus dem Hellen hinaus; welches sich nicht denken läßt, da beide Randerscheinungen sich jederzeit völlig auf gleiche Weise ausdehnen.

Was hingegen Dr. Blair gesehen haben mag, glauben wir indeß durch eine Vermuthung auslegen zu können. Er bedient sich zu diesen Versuchen seiner hohlen Prismen. Diese sind aus Messing und Glas zusammengeseht. Wahrscheinlich haben Salz= und 13 Salpetersäure etwas von dem Messing aufgelöst, und einen Grünspan in sich aufgenommen. Durch dieses nunmehr grün gesärbte Mittel wurde das Grün des Spectrums erhöht, und der violette Theil dessehen deprimirt. Ja es ist möglich, daß der äußerste zarte 20 Theil des Saums völlig aufgehoben worden. Auf diese Weise rückt freilich das Grün scheindar weit genug hinauf, wie man sich dieß Resultat schon durch jedes grüne Glas vergegenwärtigen kann.

## ad XXIII unb XXIV.

Durch diese beiden Paragraphen wird jene Bermuthung noch bestärkt: denn hier kommen Bersuche vor, durch welche, nach aufgehobenen Randstrahlen, die grünen mittleren Strahlen in ihrem Werth geblieben sein sollen. Was kann das anders heißen, als daß zulett ein grünes Bild noch übrig blieb?

3 Aber wie kann dieses entstehen, wenn die Reihen der entgegengesetzen Enden aufgehoben sind, da es bloß aus diesen zusammengesetzt ist? Schwerlich kann es etwas anders sein und heißen, als daß ein an seinen Rändern wirklich achromatisirtes, durch ein grünes wättel aber grün gefärbtes gebrochnes Bild noch übrig geblieben.

Soviel von unfern Bermuthungen, benen wir noch manches hinzufügen könnten. Allein es ift eine traurige Aufgabe mit Worten gegen Worte ju ftreiten; 15 und die Bersuche anzustellen, um der Sache genau auf die Spur zu kommen, mangelt uns gegenwärtig Beit und Gelegenheit. Sie verdient wegen Erweite= rung der theoretischen Unficht vielleicht künftig noch eine nahere Brufung. Denn was das Braktische be-20 trifft, fo fieht man leicht, daß diefen aus Blas und falinifden Aluffigteiten aufammengesetten fogenannten aplanatischen Gläsern in der Ausführung noch mehr Sinderniffe entgegenftanden, als jenen aus zwei Glasarten verbundenen achromatischen. Auch scheint bas 25 Unternehmen nicht weiter geführt worden zu sein. Ob wir hierüber nabere Rachricht erhalten können, muß die Beit Ichren.

Uns sei indessen vergönnt, da wir uns dem Schlusse unserer Arbeit immer mehr nähern, eine allgemeine, hieher wohl passende Anmerkung beizubringen.

In physischen sowohl als andern Erfahrungswissenschaften kann der Mensch nicht unterlassen in's s Minutiose zu gehen, theils weil es etwas Reizendes hat, ein Phänomen in's unendlich Kleine zu versolgen, theils weil wir im Praktischen, wenn einmal etwas geleistet ist, das Bollkommnere zu suchen immer aufgesordert werden. Beides kann seinen Rusen haben; waber der daraus entspringende Schaden ist nicht weniger merklich. Durch jenes erstgenannte Bemühen wird ein unendlicher Wissenswust aufgehäust und das Würdige mit dem Unwürdigen, das Werthe mit dem Unwerthen durcheinander gerüttelt und eins w mit dem andern der Ausmerksamkeit entzogen.

Was die prattischen Forderungen betrifft, so mögen unnühe Bemühungen noch eher hingehen, denn es springt zuleht doch manchmal etwas Unerwartetes hervor. Aber der, dem es Ernst um die Sache ist, 20 bedenke doch ja, daß der Mensch in einen Mittel= zustand geseht ist, und daß ihm nur erlaubt ist das Wittlere zu erkennen und zu ergreisen. Der Natur, um ganz zunächst bei der Waterie zu bleiben, von der wir eben handeln, war es selbst nicht möglich, 25 das Auge ganz achromatisch zu machen. Es ist achromatisch nur in sosen als wir frei, gerade vor uns hin sehen. Bücken wir den Ropf nieder, oder

heben ihn in die Höhe, und blicken in dieser gezwunsenen Stellung nach irgend einem entschiedenen hellen oder dunklen Bilbe, nach einem zu diesen Ersahrungen immer bereiten Fensterkreuz; so werden wir mit bloßen Augen die prismatischen Säume gewahr. Wie sollte es also der Kunst gelingen, die Natur in einem solchen Grade zu meistern, da man ja nicht mit abstracten sondern mit concreten Kräften und Körpern zu thun hat, und es sich mit dem Höchsten, der Idee, eben so verhält, daß man sie keineswegs in's Enge noch in's Gleiche bringen kann.

Reinesweges werbe jeboch, wie schon gesagt, der Forscher und Techniter abgeschreckt, in's Feinere und Genauere zu gehen; nur thue er es mit Bewußtsein, 13 um nicht Zeit und Fähigkeiten zu vertändeln und zu verschwenden.

## Confession des Berfassers.

Da uns, wenn wir an irgend einem Geschehenen Theil nehmen, nichts willkommener sein kann, als daß Personen welche mitgewirkt, uns die besondern Umstände offenbaren mögen, wie dieses oder jenes Greigniß seinen Ursprung genommen, und dieß sowohl von der politischen als wissenschaftlichen Geschichte gilt; auch in beiden nichts so klein geachtet werden mag, das nicht irgend einem Nachkommenden einmal bedeutend sein könnte: so habe ich nicht unterlassen wollen, nachdem ich dem Lebensgange so mancher andern nachgespürt, gleichfalls aufzuzeichnen, wie ich zu diesen physischen und besonders chromatischen Untersuchungen gelangt bin; welches um so mehr erwartet werden darf, weil eine solche Beschäftigung schon manchem als meinem übrigen Lebensgange s fremd erschienen ist.

Die Menge mag wohl jemanden irgend ein Talent zugestehen, worin er sich thätig bewiesen und wobei das Glück sich ihm nicht abhold gezeigt; will er aber in ein andres Fach übergehen und seine Künste ver= 10 vielfältigen, so scheint es als wenn er die Rechte verletze, die er einmal der öffentlichen Meinung über sich eingeräumt, und es werden daher seine Bemühungen in einer neuen Region selten freundlich und gefällig aufgenommen.

Haben: denn es hat jedes einzelne Beginnen so viele Schwierigkeiten, daß es einen ganzen Menschen, ja mehrere zusammen braucht, um zu einem erwünschten Ziele zu gelangen. Allein dagegen hat man wieder wu bedenken, daß die Thätigkeiten, in einem höhern Sinne, nicht vereinzelt anzuschen sind, sondern daß sie einander wechselsweise zu Hüste kommen und daß der Mensch, wie mit andern also auch mit sich selbst, öfters in ein Bündniß zu treten und daher sich in 25 mehrere Tüchtigkeiten zu theilen und in mehreren Tugenden zu üben hat.

Wie es mir hierin im Ganzen ergangen, wurde

nur durch eine umständliche Erzählung mitgetheilt werden können, und so mag das Gegenwärtige als ein einzelnes Capitel jenes größern Bekenntnisses angesehen werden, welches abzulegen mir vielleicht noch seit und Muth übrig bleibt.

Indem sich meine Zeitgenossen gleich bei dem erften Ericheinen meiner dichterischen Berfuche freund= lich genug gegen mich erwiesen, und mir, wenn sie gleich fonft mancherlei auszuseten fanden, wenigstens 10 ein poetisches Talent mit Geneigtheit zuerkannten; fo hatte ich felbst gegen die Dichtkunft ein eignes wunberfames Berhältniß, bas bloß praktisch war, indem ich einen Gegenstand ber mich ergriff, ein Mufter bas mich aufregte, einen Vorgänger der mich anzog, fo 15 lange in meinem innern Sinn trug und hegte, bis baraus etwas entstanden war, das als mein angefeben werden mochte, und bas ich, nachdem ich es Jahre lang im Stillen ausgebildet, endlich auf ein= mal, gleichsam aus dem Stegreife und gemiffermagen minftinctartig, auf bas Bapier fixirte. Daher benn die Lebhaftigkeit und Wirksamkeit meiner Broduc= tionen fich ableiten mag.

Da mir aber, so wohl in Absicht auf die Conception eines würdigen Gegenstandes als auf die Somposition und Ausbildung der einzelnen Theile, so wie was die Technik des rhythmischen und prosaischen Stils betraf, nichts Brauchbares, weder von den Lehrstühlen noch aus den Büchern entgegenkam, indem ich manches Falsche zwar zu verabscheuen, das Rechte aber nicht zu erkennen wußte und deßhalb selbst wieder auf falsche Wege gerieth; so suchte ich mir außerhalb der Dichtkunst eine Stelle, auf welcher ich zu irgend einer Bergleichung gelangen, und das jenige was mich in der Rähe verwirrte, aus einer gewissen Entsernung übersehen und beurtheilen könnte.

Diefen Broed zu erreichen, tonnte ich mich nirgends beffer hintvenden als jur bildenden Runft. 3ch hatte bagu mehrfachen Unlag: benn ich hatte fo oft 10 von der Berwandtichaft ber Runfte gehört, welche man auch in einer gewiffen Berbindung zu behandeln anfing. 3ch war in einfamen Stunden früherer Beit auf die Natur aufmertfam geworben, wie fie fich als Landichaft zeigt, und hatte, ba ich von Rindheit auf 13 in den Wertftatten der Mahler aus- und einging, Berfuche gemacht, das was mir in ber Wirklichteit erichien, fo gut es fich ichiden wollte, in ein Bild zu verwandlen; ja ich fühlte hiezu, wozu ich eigent= lich keine Anlage hatte, einen weit größern Trieb als 20 zu demjenigen was mir von Natur leicht und bequem war. So gewiß ift es, daß die falichen Tendenzen ben Menschen öfters mit größerer Leidenschaft ent= junden, als die mahrhaften, und daß er bemjenigen weit eifriger nachstrebt was ihm miglingen muß, als 25 was ihm gelingen könnte.

Je weniger also mir eine natürliche Anlage zur bilbenden Runft geworden war, besto mehr sah ich

mich nach Gesetzen und Regeln um; ja ich achtete weit mehr auf bas Technische der Mahlerei, als auf bas Technische der Dichtkunst: wie man denn durch Berstand und Einsicht daszenige auszufüllen sucht, was die Natur Lückenhastes an uns gelaffen hat.

Je mehr ich nun durch Anschauung der Kunstwerke, in sofern sie mir im nördlichen Deutschland vor die Augen kamen, durch Unterredung mit Kennern und Reisenden, durch Lesen solcher Schriften, welche ein lange pedantisch vergrabenes Alterthum einem geistigern Anschaun entgegen zu heben versprachen, an Einsicht gewissermaßen zunahm, destomehr fühlte ich das Bodenlose meiner Kenntnisse, und sah immer mehr ein, daß nur von einer Reise nach Italien 15 etwas Befriedigendes zu hoffen sein möchte.

Als ich endlich nach manchem Zaudern über die Alpen gelangt war, so empfand ich gar bald, bei dem Zudrang so vieler unendlichen Gegenstände, daß ich nicht gekommen sei, um Lücken auszufüllen und mich zu bereichern, sondern daß ich von Grund aus anfangen müsse alles bisher Gewähnte wegzuwersen und das Wahre in seinen einfachsten Clementen aufzusuchen. Zum Glück konnte ich mich an einigen von der Poesie herüber gebrachten, mir durch inneres Gefühl und langen Gebrauch bewährten Maximen seschalten, so daß es mir zwar schwer aber nicht unmöglich ward, durch ununterbrochnes Anschauen der Natur und Kunst, durch lebendiges wirksames



Gespräch mit mehr ober weniger einsichtigen Kennern, durch stetes Leben mit mehr ober weniger praktischen ober denkenden Künstlern, nach und nach mir die Kunst überhaupt einzutheilen, ohne sie zu zerstückeln, und ihre verschiedenen lebendig in einander greisenden a Elemente gewahr zu werden.

Freilich nur gewahr zu werden und festzuhalten, ihre tausendsältigen Anwendungen und Ramificationen aber einer künftigen Lebenszeit aufzusparen. Auch ging es mir, wie jedem der reisend oder lebend mit 10 Ernst gehandelt, daß ich in dem Augenblicke des Scheidens erst einigermaßen mich werth fühlte, hereinzutreten. Mich trösteten die mannichfaltigen und unentwickelten Schähe, die ich mir gesammlet; ich erstreute mich an der Art wie ich sah, daß Poesse und bildende Kunst wechselseitig auseinander einzwirken könnten. Manches war mir im Einzelnen deutlich, manches im ganzen Zusammenhange klar. Von einem einzigen Puncte wußte ich mir nicht die mindeste Rechenschaft zu geben: es war das Colorit.

Mehrere Gemählbe waren in meiner Gegenwart erfunden, componirt, die Theile, der Stellung und Form nach, sorgfältig durchstudirt worden, und über alles dieses konnten mir die Künstler, konnte ich mir und ihnen Rechenschaft, ja sogar manchmal Rath er= 25 theilen. Kam es aber an die Färbung, so schien alles dem Zufall überlassen zu sein, dem Zufall der durch einen gewissen Geschmack, einen Geschmack der



1 - 1

burch Gewohnheit, eine Gewohnheit die durch Vorurtheil, ein Borurtheil das durch Eigenheiten des
Künftlers, des Kenners, des Liebhabers bestimmt
wurde. Bei den Lebendigen war kein Trost, eben so
wenig bei den Abgeschiedenen, keiner in den Lehrbüchern, keiner in den Kunstwerken. Denn wie bescheiden sich über diesen Punct z. B. Lairesse außdrückt, kann Berwunderung erregen. Und wie wenig
sich irgend eine Maxime auß der Färbung welche
neuere Künstler in ihren Gemählden angebracht,
abstrahiren lasse, zeigt die Geschichte des Colorits,
versaßt von einem Freunde, der schon damals mit
mir zu suchen und zu untersuchen geneigt war, und
bis jetzt diesem gemeinsam eingeschlagenen Weg auf
bie löblichste Weise treu geblieben.

Je weniger mir nun bei allen Bemühungen etwas erfreulich Belehrendes entgegenschien, desto mehr brachte ich diesen mir so wichtigen Punct überall wiederholt, lebhaft und dringend zur Sprache, dergestalt daß ich dadurch selbst Wohlwollenden sast lästig und vers drießlich siel. Aber ich konnte nur bemerken, daß die lebenden Künstler bloß aus schwankenden überlieserungen und einem gewissen Impuls handelten, daß helldunkel, Colorit, Harmonie der Farben immer in seinem wunderlichen Kreise sich durcheinander drehten. Reins entwickelte sich aus dem andern, keins griff nothwendig ein in das andere. Was man ausübte, sprach man als technischen Kunstgriff, nicht als

Grundsatz aus. Ich hörte zwar von kalten und warmen Farben, von Farben die einander heben, und was dergleichen mehr war; allein bei jeder Aussführung konnte ich bemerken, daß man in einem sehr engen Kreise wandelte, ohne doch denselben übersichauen oder beherrschen zu können.

Das Sulgerifche Borterbuch wurde um Rath gefragt, aber auch ba fand fich wenig Beil. 3ch bachte felbft über bie Sache nach, und um bas Gefprach gu beleben, um eine oft durchgedroschene Materie wieder 10 bedeutend zu machen, unterhielt ich mich und die Freunde mit Baradoren. 3ch hatte die Ohnmacht bes Blauen fehr beutlich empfunden, und feine unmittelbare Berwandtichaft mit bem Schwarzen bemerft; nun gefiel es mir ju behaupten: bas Blaue 15 fei feine Farbe! und ich freute mich eines allgemeinen Biderfpruche. Rur Angelifa, deren Freundichaft und Freundlichkeit mir ichon öfters in folden Fällen entgegen gekommen war - sie hatte 3. B. auf mein Ersuchen erft ein Bild, nach Art älterer Florentiner, 20 Grau in Grau gemahlt und es bei völlig entschiedenem und fertigen Helldunkel mit durchscheinender Farbe überzogen, wodurch eine fehr erfreuliche Wirkung bervorgebracht wurde, ob man es gleich von einem auf die gewöhnliche Weise gemahlten Bilde nicht unter- 25 scheiden konnte - Ungelika gab mir Beifall und veriprach eine kleine Landichaft ohne Blau zu mahlen. Sie hielt Wort und es entsprang ein jehr hübiches har-

monisches Bild, etwa in der Art wie ein Akhanobleps die Welt sehen würde; wobei ich jedoch nicht läugnen will, daß sie ein Schwarz anwendete, welches nach dem Blauen hinzog. Wahrscheinlich findet sich dieses Bild in den Händen irgend eines Liebhabers, für den es durch diese Anekdote noch mehr Werth erhält.

Daß hierdurch nichts ausgemacht wurde, ja vielmehr die Sache in einen gefelligen Scherz ablief, mar Indesien versäumte ich nicht, die ganz natürlich. 10 Berrlichkeit ber atmosphärischen Farben zu betrachten, wobei fich die entschiedenste Stufenfolge der Luftper= spective, die Blaue ber Ferne jo wie naber Schatten, auffallend bemerken ließ. Bei'm Scirocco = Simmel, bei den purpurnen Sonnenuntergangen waren die 15 schönsten meergrünen Schatten zu sehen, denen ich um fo mehr Aufmerksamkeit ichenkte, als ich ichon in der erften Jugend bei frühem Studiren, wenn der Tag gegen das angezündete Licht heranwuchs, diesem Phänomen meine Bewunderung nicht entziehen konnte. 20 Doch wurden alle dieje Beobachtungen nur gelegent= lich angestellt, durch soviel andres mannichfaltiges Interesse zerstreut und verbrängt, so daß ich meine Rudreise unternahm und zu Hause, bei manchem Zudrang fremdartiger Dinge, die Kunst und alle 25 Betrachtung berfelben faft ganglich aus dem Auge berlor.

Sobald ich nach langer Unterbrechung endlich Muße fand, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen,

Ġ.,

trat mir in Abficht auf Colorit basjenige entgegen, was mir fcon in Italien nicht berborgen bleiben 3d hatte nämlich gulett eingefeben, bag tonnte. man ben Farben, als phyfifden Ericheinungen, erft von der Seite ber Ratur beitommen muffe, wenn s man in Abficht auf Runft etwas über fie gewinnen wolle. Wie alle Welt war ich überzeugt, daß die fämmtlichen Farben im Licht enthalten feien; nie war es mir anders gejagt worben, und niemals hatte ich bie geringfte Urfache gefunden, baran zu zweifeln, 10 weil ich bei ber Sache nicht weiter intereffirt war. Auf der Atademie hatte ich mir Phyfit wie ein anderer vortragen und die Experimente vorzeigen laffen. Winkler in Leibzig, einer ber erften ber fich um Elettricität verdient machte, behandelte dieje Abthei= 13 lung fehr umftandlich und mit Liebe, fo daß mir die fammtlichen Berfuche mit ihren Bedingungen faft noch jett burchaus gegenwärtig find. Die Geftelle waren fämmtlich blau angestrichen; man brauchte ausschließlich blaue Seidenfäden zum Unknüpfen und 20 Aufhängen der Theile des Apparats: welches mir auch immer wieder, wenn ich über blaue Farbe dachte, einfiel. Dagegen erinnere ich mich nicht, die Experi= mente, wodurch die Newtonische Theorie bewiesen werden foll, jemals gesehen zu haben; wie sie denn 25 gewöhnlich in der Experimental=Physik auf gelegent= lichen Sonnenschein verschoben, und außer der Ordnung des laufenden Bortrags gezeigt werben.

Als ich mich nun von Seiten der Phyfik den Farben zu nähern gedachte, las ich in irgend einem Compendium das hergebrachte Capitel, und weil ich aus ber Lehre wie sie bastand, nichts für meinen s 3wed entwickeln konnte; fo nahm ich mir vor, die Phanomene wenigstens selbst zu sehen, zu welchen Sofrath Büttner, ber von Göttingen nach Jena gezogen war, den nöthigen Apparat mitgebracht und mir ihn nach feiner freundlich mittheilenden Weise 10 fogleich angeboten hatte. Es fehlte nur also noch an einer dunklen Rammer, die durch einen wohlber= schlossenen Fensterladen bewirkt werden sollte; es fehlte nur noch am Foramen exiguum, das ich mit aller Gewiffenhaftigkeit, nach dem angegebenen Daß, in 15 ein Blech einzubohren im Begriff ftand. Die Sinder= niffe jedoch, wodurch ich abgehalten ward die Berfuche nach der Vorschrift, nach der bisherigen Methode an= auftellen, waren Urfache daß ich von einer gang andern Seite zu den Phänomenen gelangte und die-20 felben durch eine umgekehrte Methode ergriff, die ich noch umftändlich zu erzählen gedenke.

Eben zu dieser Zeit kam ich in den Fall meine Wohnung zu verändern. Auch dabei hatte ich meinen frühern Borsatz vor Augen. In meinem neuen Duartier traf ich ein langes schmales Zimmer mit einem Fenster gegen Südwest; was hätte mir erwünschter sein können! Indessen fand sich bei meiner neuen Einrichtung so viel zu thun, so manche Hinder-

niffe traten ein, und die dunkle Kammer kam nicht zu Stande. Die Prismen standen eingepackt wie sie gekommen waren in einem Kasten unter dem Tische, und ohne die Ungeduld des Jenaischen Besitzers hätten sie noch lange da stehen können.

Hofrath Buttner, ber alles was er von Buchern und Inftrumenten befag, gern mittheilte, verlangte jeboch, wie es einem vorsichtigen Eigenthumer geziemt. daß man die geborgten Sachen nicht allgulange behalten, daß man fie zeitig gurudgeben und lieber 10 einmal wieder auf's neue borgen folle. Er war in folden Dingen unvergeffen und ließ es, wenn eine gewiffe Beit verfloffen war, an Erinnerungen nicht fehlen. Mit folden wollte er mich zwar nicht unmittelbar angehen; allein durch einen Freund erhielt 18 ich Rachricht von Jena: ber gute Mann fei ungebulbig, ja empfindlich, daß ihm ber mitgetheilte Apparat nicht wieder zugesendet werde. 3ch ließ dringend um einige Frist bitten, die ich auch erhielt, aber auch nicht besser anwendete: denn ich war von 20 gang anderem Intereffe festgehalten. Die Farbe, jo wie die bilbende Kunft überhaupt, hatte wenig Theil an meiner Ausmerksamkeit, ob ich gleich ungefähr in dieser Epoche, bei Gelegenheit der Sauffurischen Reisen auf den Montblanc und des dabei gebrauchten Kyano= 25 meters, die Phanomene der himmelsblaue, der blauen Schatten u. s. w. zusammenschrieb, um mich und andre ju überzeugen, daß bas Blaue nur dem Grade

nach von dem Schwarzen und dem Finftern ver-

So verstrich abermals eine geraume Zeit, die leichte Borrichtung bes Fenfterladens und der fleinen Offnung s ward vernachläffigt, als ich von meinem Jenaischen Freunde einen bringenden Brief erhielt, der mich auf's lebhafteste bat, die Brismen zurückzusenden, und wenn es auch nur ware, daß der Befiger fich von ihrem Dafein überzeugte, daß er sie einige Zeit wieder in 10 Berwahrung hätte; ich follte fie alsdann zu längerm Gebrauch wieder zurück erhalten. Die Absendung aber möchte ich ja mit dem gurucktehrenden Boten bewerkstelligen. Da ich mich mit diesen Untersuchungen sobald nicht abzugeben hoffte, entschloß ich mich das 13 gerechte Verlangen fogleich zu erfüllen. Schon hatte ich den Kaften hervorgenommen, um ihn dem Boten zu übergeben, als mir einfiel, ich wolle doch noch geschwind durch ein Brisma sehen, was ich seit meiner frühften Jugend nicht gethan hatte. Ich erinnerte mich wohl, daß alles bunt erschien, auf welche Weise jedoch, war mir nicht mehr gegenwärtig. Eben befand ich mich in einem völlig geweißten Zimmer; ich erwartete, als ich das Prisma vor die Augen nahm, eingebent der Newtonischen Theorie, die gange weiße 25 Wand nach verschiedenen Stufen gefärbt, das von da in's Auge zurückkehrende Licht in soviel farbige Lichter zerfplittert zu feben.

Aber wie verwundert war ich, als die durch's

Prisma angeschaute weiße Band nach wie bor weiß blieb, daß nur ba, wo ein Duntles bran ftieß, fich eine mehr ober weniger entichiedene Farbe zeigte, bag gulegt die Tenfterftabe am allerlebhafteften farbig erichienen, indeffen am lichtgrauen Simmel braugen s feine Spur bon Farbung ju feben war. Es bedurfte teiner langen Uberlegung, fo ertannte ich, bag eine Grange nothwendig fei, um Farben hervorzubringen, und ich fprach wie burch einen Inftinct fogleich vor mich laut aus, daß die Newtonische Lehre falsch fei. 10 Nun war an feine Zurudfendung ber Prismen mehr ju benten. Durch mancherlei Uberredungen und Befälligkeiten suchte ich ben Gigenthumer gu beruhigen, welches mir auch gelang. Ich vereinfachte nunmehr bie mir in Zimmern und im Freien burch's Brisma 15 bortommenden zufälligen Phanomene, und erhob fie, indem ich mich blog ichwarzer und weißer Tafeln bediente, ju bequemen Berfuchen.

Die beiden sich immer einander entgegengesetzten Ränder, die Verbreiterung derselben, das Übereinan= 20 dergreisen über einen hellen Streif und das dadurch entstehende Grün, wie die Entstehung des Rothen bei'm Übereinandergreisen über einen dunklen Streis, alles entwickelte sich vor mir nach und nach. Auf einen schwarzen Grund hatte ich eine weiße Scheibe 25 gebracht, welche in einer gewissen Entsernung durch's Prisma angesehen, das bekannte Spectrum vorstellte, und vollkommen den Newtonischen Hauptversuch in

ber Camera obscura vertrat. Eine schwarze Scheibe auf hellem Grund machte aber auch ein farbiges und gewissermaßen noch prächtigeres Gespenst. Wenn sich dort das Licht in so vielerlei Farben auflös't, sagte ich zu mir selbst: so müßte ja hier auch die Finsterniß als in Farben aufgelös't angesehen werden.

Der Apparat meiner Tafeln war forgfältig und reinlich zusammengeschafft, vereinfacht soviel wie mög= lich und fo eingerichtet, daß man die fämmtlichen 10 Phanomene in einer gewiffen Ordnung dabei betrachten tonnte. 3d wußte mir im Stillen nicht wenig mit meiner Entbedung, benn fie fchien fich an manches bisher bon mir Erfahrne und Geglaubte anzuschließen. Der Gegenfat von warmen und talten Farben der 13 Mahler zeigte fich hier in abgesonderten blauen und gelben Rändern. Das Blaue erschien gleichsam als Schleier bes Schwarzen, wie fich bas Gelbe als ein Schleier des Weißen bewies. Ein helles mußte über bas Dunkle, ein Dunkles über bas Helle geführt werso ben, wenn die Erscheinung eintreten follte: benn keine perpendiculare Gränze war gefärbt. Das alles schloß fich an basjenige an, was ich in ber Runft von Licht und Schatten, und in der Natur von apparenten Farben gehört und gesehen hatte. Doch stand alles 25 diefes mir ohne Zusammenhang bor ber Seele und teinesweges fo entschieden, wie ich es hier ausspreche. Da ich in folden Dingen gar teine Erfahrung hatte und mir tein Weg befannt war, auf dem ich

hatte ficher fortwandeln tonnen; fo ersuchte ich einen benachbarten Phyfiter, die Refultate diefer Borrichtungen zu prufen. 3ch hatte ihn borber bemerten Taffen, bag fie mir 3weifel in Abficht auf bie Newtonifche Theorie erregt hatten, und hoffte ficher, daß der erfte Blid auch in ihm die Uberzeugung von ber ich ergriffen war, aufregen wurde. Allein wie verwundert war ich, als er zwar die Ericheinungen in der Ordnung wie fie ihm vorgeführt wurden, mit Befälligfeit und Beifall aufnahm, aber gugleich ber- 10 ficherte, daß biefe Phanomene befannt und aus der Remtonischen Theorie volltommen ertlart feien. Diefe Farben gehörten feinestveges ber Grange, fondern bem Licht gang allein an; die Grange fei nur Gelegenheit, baß in bem einen Fall bie weniger refrangiblen, im is andern die mehr refrangiblen Strahlen gum Borichein tamen. Das Beige in der Mitte fei aber noch ein zusammengesettes, burch Brechung nicht separirtes Licht, das aus einer ganz eigenen Bereinigung farbiger, aber stufenweise übereinandergeschobener Lichter ent= 20 fpringe; welches alles bei Newton felbst und in den nach seinem Sinn verfaßten Buchern umftandlich zu lefen fei.

Ich mochte bagegen nun einwenden was ich wollte, daß nämlich das Biolette nicht refrangibler 25 sei als das Gelbe, sondern nur, wie dieses in das Helle so jenes in das Dunkle hineinstrahle; ich mochte anführen, daß bei wachsender Breite der Säume das

Weiße so wenig als das Schwarze in Farben zerlegt, sondern in dem einen Falle nur durch ein zusammen= gesetztes Grün, in dem andern durch ein zusammen= gesetztes Roth zugedeckt werde; kurz ich mochte mich s mit meinen Bersuchen und Überzeugungen gebärden wie ich wollte: immer vernahm ich nur das erste Credo, und mußte mir sagen lassen, daß die Bersuche in der dunklen Kammer weit mehr geeignet seien, die wahre Ansicht der Phänomene zu versuchaffen.

36 war nunmehr auf mich felbst zuruckgewiesen; boch konnte ich es nicht ganz laffen und feste noch einigemale an, aber mit eben so wenig Gluck, und ich wurde in nichts gefordert. Man fah die Phanomene 15 gern; die Ununterrichteten amüsirten sich damit, die Unterrichteten sprachen von Brechung und Brechbarkeit, und glaubten fich badurch von aller weitern Prüfung loszuzählen. Nachdem ich nun diese, in der Folge bon mir subjectiv genannten Bersuche in's Unendliche, 20 ja Unnöthige vervielfältigte, Beiß, Schwarz, Grau, Bunt in allen Verhältniffen an und über einander auf Tafeln gebracht hatte, wobei immer nur das erfte fimple Phanomen, blog anders bedingt, erschien; fo feste ich nun auch die Prismen in die Sonne, und 23 richtete die Camera obscura mit schwarz auß= gefchlagenen Wänden fo genau und finfter als möglich ein. Das Foramen exiguum felbst wurde forgfältig angebracht. Allein dieje beschränkten Taschenspieler=

Bebingungen hatten keine Gewalt mehr über mich. Alles was die subjectiven Bersuche mir leisteten, wollte ich auch durch die objectiven darstellen. Die Kleinheit der Prismen stand mir im Wege. Ich ließ ein größeres aus Spiegelscheiben zusammensehen, sburch welches ich nun, vermittelst vorgeschobener auszgeschnittener Pappen, alles dassenige hervorzubringen suchte, was auf meinen Tafeln gesehen wurde, wenn man sie durch's Prisma betrachtete.

Die Sache lag mir am Herzen, sie beschäftigte 10 mich; aber ich fand mich in einem neuen unabsehlichen Felde, welches zu burchmessen ich mich nicht geeignet fühlte. Ich sah mich überall nach Theilnehmern um; ich hätte gern meinen Upparat, meine Bemerkungen, meine Bermuthungen, meine Über= 15 zeugungen einem andern übergeben, wenn ich nur ir= gend hätte hossen können, sie fruchtbar zu sehen.

All mein bringendes Mittheilen war vergebens. Die Folgen der französischen Revolution hatten alle Gemüther aufgeregt und in jedem Privatmann den 20 Regierungsdünkel erweckt. Die Physiker, verbunden mit den Chemikern, waren mit den Gasarten und mit dem Galvanismus beschäftigt. Überall fand ich Unglauben an meinen Beruf zu dieser Sache; überall eine Art von Abneigung gegen meine Bemühungen, 25 die sich, je gelehrter und kenntnißreicher die Männer waren, immer mehr als unfreundlicher Widerwille zu äußern pslegte.

Bochft undankbar wurde ich hingegen fein, wenn ich hier nicht diejenigen nennen wollte, die mich durch Neigung und Zutrauen förderten. Der Bergog von Weimar, dem ich von jeher alle Bedingungen eines 5 thatigen und frohen Lebens schuldig geworden, vergonnte mir auch diefimal den Raum, die Dlufe, die Bequemlichkeit zu diesem neuen Vorhaben. Der Bergog Ernft von Gotha eröffnete mir fein phyfitalifches Rabinett, wodurch ich die Versuche zu vermannich= 10 faltigen und in's Größere zu führen in Stand gefekt wurde. Der Bring August von Gotha verehrte mir aus England verschriebene köftliche, sowohl einfache als zusammengesette, achromatische Brismen. Der Fürst Brimas, damals in Erfurt, schenkte meinen erften und 15 allen folgenden Bersuchen eine ununterbrochene Auf= merkfamkeit, ja er begnadigte einen umständlichen Auffat mit durchgehenden Randbemerkungen von eigner Sand, den ich noch als eine höchft ichatbare Erinnerung unter meinen Papieren verwahre.

- Minter den Gelehrten, die mir von ihrer Seite Beiftand leifteten, zähle ich Anatomen, Chemiker, Literatoren, Philosophen, wie Loder, Sömmerring, Göttling, Wolf, Forster, Schelling; hingegen keinen Physiker.
- 25 Mit Lichtenberg correspondirte ich eine Zeit lang und sendete ihm ein paar auf Gestellen bewegliche Schirme, woran die sämmtlichen subjectiven Erscheinungen auf eine bequeme Weise dargestellt werden

tonnten, ingleichen einige Auffähe, freilich noch roh und ungeschlacht genug. Eine Zeit lang antwortete er mir; als ich aber zuleht dringender ward und das efelhafte Newtonische Weiß mit Gewalt versolgte, brach er ab über diese Dinge zu schreiben und zu ant- s worten; ja er hatte nicht einmal die Freundlichkeit, ungeachtet eines so guten Verhältnisses, meiner Beiträge in der letzten Ausgabe seines Errlebens zu erwähnen. So war ich denn wieder auf meinen eigenen Weg gewiesen.

Ein entichiebenes Aperon ift wie eine inoculirte Rrantheit anguschen: man wird fie nicht los bis fie burchgefampft ift. Schon langft hatte ich angefangen über die Sache nachzulejen. Die Rachbeterei ber Compendien war mir bald zuwider und ihre be- 15 fchrantte Ginformigfeit gar ju auffallend. 3ch ging nun an die Newtonische Optit, auf die fich boch qu= lett jedermann bezog, und freute mich, bas Captiofe, Faliche seines ersten Experiments mir schon durch meine Tafeln anschaulich gemacht zu haben und mir 20 bas gange Rathiel bequem auflosen zu tonnen. Nachdem ich diese Vorposten glücklich überwältigt, drang ich tiefer in das Buch, wiederholte die Experimente, entwickelte und ordnete fie, und fand fehr bald, daß ber ganze Fehler barauf beruhe, daß ein complicirtes 25 Phänomen zum Grunde gelegt und das Einfachere aus bem Zusammengesetten erklärt werden follte. Manche Beit und manche Sorgfalt jedoch bedurfte es, um die

Irrgänge alle zu durchwandern, in welche Newton seine Nachfolger zu verwirren beliebt hat. Hierzu was ren mir die Lectiones opticae höchst behülflich, indem diese einfacher, mit mehr Aufrichtigkeit und eigener süberzeugung des Versassers geschrieben sind. Die Ressultate dieser Bemühungen enthält mein Polemischer Theil.

Wenn ich nun auf diese Weise das Grundlose der Newtonischen Lehre, besonders nach genauer Einsicht in das Phänomen der Achromasie, volltommen erkannte; so half mir zu einem neuen theoretischen Weg jenes erste Gewahrwerden, daß ein entschiedenes Auseinandertreten, Gegensehen, Bertheilen, Differenziren, oder wie man es nennen wollte, bei den pris-15 matischen Farbenerscheinungen statt habe, welches ich mir kurz und gut unter der Formel der Polarität zusammensaßte, von der ich überzeugt war, daß sie auch bei den übrigen Farben-Phänomenen durchgeführt werden könne.

Was mir inzwischen als Privatmann nicht gelingen mochte, bei irgend jemand Theilnahme zu erregen, der sich zu meinen Untersuchungen gesellt, meine Überzeugungen aufgenommen und darnach fortgearbeitet hätte, das wollte ich nun als Autor versuchen, ich wollte die Frage an das größere Publicum bringen. Ich stellte daher die nothwendigsten Bilder zusammen, die man bei den subjectiven Versuchen zum Erunde legen mußte. Sie waren schwarz und weiß, damit

sie als Apparat dienen, damit sie jedermann sogleich durch's Prisma beschauen könnte. Andere waren bunt, um zu zeigen, wie diese schwarzen und weißen Bilder durch's Prisma verändert würden. Die Rähe einer Kartensabrit veranlaßte mich das Format von Spiels karten zu wählen, und indem ich Bersuche beschrieb und gleich die Gelegenheit sie anzustellen gab, glaubte ich das Erforderliche gethan zu haben, um in irgend einem Geiste das Aperçu hervorzurusen, das in dem meinigen so lebendig gewirkt hatte.

Allein ich tannte bamals, ob ich gleich alt genug war, die Beidranttheit ber wiffenschaftlichen Gilden noch nicht, diefen Sandwertsfinn, der wohl etwas erhalten und fortpflangen, aber nichts forbern tann, und es waren drei Buncte die für mich ichablich 15 wirften. Erftlich hatte ich mein fleines Beft: Beitrage gur Optit, betitelt. Satte ich Chromatit gejagt, jo mare es unverfänglicher gewefen; benn ba bie Optit zum größten Theil mathematisch ift, so konnte und wollte niemand begreifen, wie einer der keine Un= 20 fpruche an Megtunft machte, in der Optit wirken könne. Zweitens hatte ich, zwar nur gang leise, angebeutet, daß ich die Newtonische Theorie nicht zuläng= lich hielte, die vorgetragenen Phanomene zu erklaren. hierdurch regte ich die ganze Schule gegen mich auf 25 und nun verwunderte man fich erft höchlich, wie jemand, ohne höhere Ginficht in die Mathematik, wagen könne, Newton zu widersprechen. Denn daß

eine Phyfit unabhangig von der Mathematit exiftire, babon ichien man teinen Begriff mehr zu haben. Die uralte Wahrheit, daß der Mathematiker fobald er in das Feld der Erfahrung tritt, so gut wie jeder andere s dem Frrthum unterworfen sei, wollte niemand in biesem Falle anerkennen. In gelehrten Zeitungen, Nournalen, Wörterbüchern und Compendien fah man ftolzmitleidig auf mich herab, und keiner von der Gilbe trug Bebenken, ben Unfinn nochmals abbrucken 10 zu laffen, den man nun faft hundert Jahre als Blaubensbekenntniß wiederholte. Mit mehr ober weniger dünkelhafter Selbstgefälligkeit betrugen sich Gren in Salle, die Gothaischen gelehrten Zeitungen, die Allgemeine jenaische Literaturzeitung, Gehler und 15 besonders Fischer, in ihren physikalischen Wörter= buchern. Die Göttingischen gelehrten Anzeigen, ihrer Aufschrift getren, zeigten meine Bemühungen auf eine Beife an, um fie fogleich auf etwig bergeffen zu machen.

Jch gab, ohne mich hierdurch weiter rühren zu lassen, das zweite Stück meiner Beiträge heraus, welches die subjectiven Bersuche mit bunten Papieren enthält, die mir um so wichtiger waren als dadurch für jeden, der nur einigermaßen in die Sache hätte pehen wollen, der erste Bersuch der Newtonischen Optik vollkommen enthüllt und dem Baum die Art an die Wurzel gelegt wurde. Ich fügte die Abbildung des großen Wasserismas hinzu, die ich auch wieder

unter die Tafeln des gegenwärtigen Werkes aufgenommen habe. Es geschah damals, weil ich zu den objectiven Versuchen übergehen und die Natur aus der dunklen Kammer und von den winzigen Prismen zu befreien dachte.

Da ich in bem Bahn ftanb, benen bie fich mit Naturwiffenschaften abgeben, fei es um die Phanomene gu thun, fo gefellte ich wie gum erften Stude meiner Beitrage ein Badet Rarten, fo gum zweiten eine Folio-Tafel, auf welcher alle Falle bon hellen, 10 dunteln und farbigen Flächen und Bilbern dergeftalt angebracht waren, bag man fie nur bor fich hinftellen, burch ein Prisma betrachten burfte, um alles wovon in dem Sefte die Rede war, fogleich gewahr gu werben. Allein diefe Borforge war gerade ber Sache 18 hinderlich, und der britte Wehler ben ich beging. Denn diefe Tafel, viel mehr noch als die Rarten, war unbequem ju paden und ju berfenden, fo bag felbft einige aufmerksam gewordne Liebhaber fich beklagten, die Beiträge nebst dem Apparat durch den Buchhandel 20 nicht erhalten zu können.

Ich selbst war zu andern Lebensweisen, Sorgen und Zerstreuungen hingerissen. Feldzüge, Reisen, Ausenthalt an fremden Orten, nahmen mir den größten Theil mehrerer Jahre weg; dennoch hielten mich die 25 einmal angesangenen Betrachtungen, das einmal über= nommene Geschäft, denn zum Geschäft war diese Beschäftigung geworden, auch selbst in den bewegtesten

und zerstreutesten Momenten fest; ja ich fand Gelegenheit in der freien Welt Phänomene zu bemerken, die meine Einsicht vermehrten und meine Ansicht erweiterten.

- Nachdem ich lange genug in der Breite der Bhänomene herumgetaftet und mancherlei Versuche gemacht hatte, sie zu schematisiren und zu ordnen, fand ich mich am meiften geforbert, als ich bie Gesehmäßigkeit der physiologischen Erscheinungen, die Bedeutsamkeit 10 der durch trübe Mittel hervorgebrachten, und endlich die versatile Beständigkeit der chemischen Wirkungen und Gegenwirkungen erkennen lernte. Siernach bestimmte sich die Eintheilung, der ich, weil ich fie als die befte befunden, ftets treu geblieben. Nun ließ 15 fich ohne Methode die Menge von Erfahrungen weder fondern noch verbinden; es wurden daher theoretische Erklärungsarten rege, und ich machte meinen Weg burch manche hppothetische Arrthumer und Ginseitig= teiten. Doch ließ ich den überall fich wieder zeigenden 20 Gegensat, die einmal ausgesprochne Polarität nicht fahren, und zwar um so weniger, als ich mich durch folde Grundfage im Stand fühlte, die Farbenlehre an manches Benachbarte anzuschließen und mit man= dem Entfernten in Reihe zu ftellen. Auf diese Beise 25 ift der gegenwärtige Entwurf einer Farbenlehre ent= ftanben.
  - Nichts war natürlicher, als daß ich aufsuchte was uns über diese Materie in Schriften überliefert wor-

den, und es von den ältesten Zeiten bis zu den unsrigen nach und nach auszog und sammelte. Durch eigene Ausmerksamkeit, durch guten Willen und Theilenahme mancher Freunde kamen mir auch die seltnern Bücher in die Hände; doch nirgends bin ich auf eine mal soviel gesördert worden, als in Göttingen durch den mit großer Liberalität und thätiger Beihülse gestatteten Gebrauch der unschähderen Büchersammlung. So häufte sich allmählich eine große Masse von Abschriften und Excerpten, aus denen die Mates wirdlien zur Geschichte der Farbenlehre redigirt worden und wovon noch manches zu weiterer Bearbeitung zurückliegt.

Und so war ich, ohne es beinahe selbst bemerkt zu haben, in ein fremdes Feld gelangt, indem ich von 18 der Poesie zur bildenden Kunst, von dieser zur Natursforschung überging, und dassenige was nur Hälfssmittel sein sollte, mich nunmehr als Zweck anreizte. Aber als ich lange genug in diesen fremden Regionen verweilt hatte, fand ich den glücklichen Rückweg zur 20 Kunst durch die physiologischen Farben und durch die sittliche und ästhetische Wirkung derselben übershaupt.

Ein Freund, Heinrich Meyer, dem ich schon früher in Rom manche Belehrung schuldig geworden, 25 unterließ nicht, nach seiner Rücksehr, zu dem einmal vorgesetzten Zweck, den er selbst wohl in's Auge gesaßt hatte, mitzuwirken. Nach angestellten Ersahrungen, nach entwickelten Grundsäßen machte er manchen Bersuch gefärbter Zeichnungen, um dasjenige mehr in's Licht zu seisen und wenigstens für uns selbst gewisser zu machen, was gegen das Ende meines Entwurss über Farbengebung mitgetheilt wird. In den Prophsläen versäumten wir nicht, auf manches hinzudeuten, und wer das dort Gesagte mit dem nunmehr umständslicher Ausgeführten vergleichen will, dem wird der innige Zusammenhang nicht entgehen.

5öchst bedeutend aber ward für das ganze Unternehmen die sortgesetzte Bemühung des gedachten Freundes, der sowohl bei wiederholter Reise nach Italien, als auch sonst bei anhaltender Betrachtung von Gemählden, die Geschichte des Colorits zum vorzüglichen Augenmert behielt und dieselbige entwarf, wie wir sie in zwei Abtheilungen unsern Lesern vorgelegt haben: die ältere, welche hypothetisch genannt wird, weil sie, ohne genugsame Beispiele, mehr aus der Natur des Menschen und der Kunst, als aus der Ersahrung zu entwickeln war; die neuere, welche auf Documenten beruht, die noch von jedermann betrachtet und beurtheilt werden können.

Indem ich mich nun auf diese Weise dem Ende meines aufrichtigen Bekenntnisses nähere; so werde ich burch einen Vorwurf angehalten, den ich mir mache, daß ich unter jenen vortrefflichen Männern, die mich geistig gefördert, meinen unersetzlichen Schiller nicht genannt habe. Dort aber empfand ich eine Art von Scheu, bem befonberen Denkmal, welches ich unferer Freundichaft ichuldig bin, burch ein voreiliges Bebenten, Abbruch zu thun. Run will ich aber boch, in Betrachtung menichlicher Bufalligfeiten, auf's fürzefte betennen, wie er an meinem Beftreben lebhaften Un= 5 theil genommen, fich mit ben Phanomenen befannt ju machen gesucht, ja fogar mit einigen Borrichtungen umgeben, um fich an benfelben bergnüglich ju belehren. Durch die große natürlichkeit feines Genies ergriff er nicht nur fcnell die Sauptpuncte worauf 10 es antam; fondern wenn ich manchmal auf meinem befchaulichen Wege zögerte, nothigte er mich burch feine reflectirende Rraft vorwarts zu eilen, und rif mich gleichsam an bas Biel wohin ich ftrebte. Und fo wünsche ich nur, bag mir bas Befondere biefer 15 Berhältniffe, bie mich noch in ber Erinnerung gludlich machen, balb auszusprechen bergonnt fein moge.

Aber alle diese Fortschritte wären durch die ungeheuren Ereignisse dieser letten Jahre noch kurz vor dem Ziel aufgehalten und eine öffentliche Mittheilung 20 unmöglich geworden, hätte nicht unsere verehrteste Herzogin, mitten unter dem Drang und Sturm gewalt= samer Umgebungen, auch mich in meinem Kreise nicht allein gesichert und beruhigt, sondern zugleich auf's höchste aufgemuntert, indem sie einer Experimental= 25 Darstellung der sämmtlichen, sich nach meiner Einsicht nunmehr glücklich aneinanderschließenden Naturerschei= nungen beizuwohnen und eine ausmerksame Bersamm=



lung durch ihre Gegenwart zu concentriren und zu beleben geruhte. Hierdurch allein wurde ich in den Stand gesetzt, alles Außere zu vergessen und mir daszenige lebhaft zu vergegenwärtigen, was bald einem syößern Publicum mitgetheilt werden sollte. Und so sei denn auch hier am Schlusse, wie schon am Anfange geschehen, die durch Ihren Einfluß glücklich vollbrachte Arbeit dieser nicht genug zu verehrenden Fürstin dankbar gewidmet.





Statt

beĝ

verfprochenen

Supplementaren Theils.

Bir ftammen unfer feche Gefdmifter Bon einem wunberfamen Baar, Die Mutter ewig ernft und bufter, Der Bater frohlich immerbar; Bon beiben erbten wir bie Tugenb, Bon ihr bie Dilbe, von ihm ben Glang: Go brehn wir uns in ewiger Jugenb Um Dich herum im Girfeltang. Bern meiben wir bie ichwargen Sohlen Und lieben uns ben beitern Tag, Wir find es, bie bie Welt befeelen Mit unfers Lebens Bauberichlag. Bir find bes Frühlinge luft'ge Boten Und führen feinen muntern Reibn; Drum flieben wir bas Saus ber Tobten, Denn um und her muß Leben fein. Uns mag fein Bludlicher entbehren, Wir find babei, wo man fich freut, Und läßt ber Raifer fich verehren, Wir leihen ihm bie Berrlichteit.

Schiller.

In der Vorrede des erften Bandes haben wir zu den drei nunmehr beendigten Theilen unfres Werkes, dem didaktischen, polemischen, historischen, noch einen vierten supplementaren versprochen, welcher sich bei seiner solchen Unternehmung allerdings nöthig macht; und es wird daher, in doppeltem Sinne, einer Entschuldigung bedürsen, daß derselbe nicht gegenwärtig mit den übrigen zugleich erscheint.

Ohne zu gedenken, wie lange diese Bände, die man hier dem Publicum übergibt, vorbereitet waren, dürsen wir wohl bemerken, daß schon vor vier Jahren der Druck derselben angesangen und durch so manche öffentliche und häusliche, durch geistige und körpersliche, wissenschaftliche und technische Hindernisse vers spätet worden.

Abermals nähert sich mit dem Frühjahr berjenige Termin, an welchem die stillen Früchte gelehrten Fleißes durch den Buchhandel verbreitet werden, eben zu der Zeit als die drei ersten Theile unserer chroma= tischen Arbeit die Presse verlassen, und mit den dazu gehörigen Taseln ausgestattet worden. Der dritte Theil ist zur Stärke eines ganzen Bandes herange= wachsen, bessen größere Hälfte er eigentlich nur aus= machen sollte, und es scheint baher wohl räthlich, die Herausgabe des soweit Gediehenen nicht aufzuschieben, indem die vorliegende Masse groß genug ist, um als eine nicht ganz unwerthe Gabe der theilnehmenden s Welt angeboten zu werden.

Was jedoch von einem supplementaren Theile zu erwarten stehe, wollen wir hier mit wenigem bemerken. Eine Revision des Didaktischen kann auf mancherlei Weise statt sinden. Denn wir werden im Laufe einer 10 solchen Arbeit mit Phänomenen bekannt, die wenn auch nicht neu oder von solcher Bedeutung, daß sie unerwartete Ausschlässe geben, doch mehr als andere sich zu Repräsentanten von vielen Fällen qualisiciren, und sich daher gerade in ein Lehrbuch aufgenommen 15 zu werden vorzüglich eignen, weil man das Didaktische von allen Einzelnheiten, allem Zweidentigen und Schwankenden soviel als möglich zu reinigen hat, um dasselbe immer sicherer und bedeutender zu machen.

Hierdurch wird auch dasjenige was allein Methode 20 zu nennen ist, immer vollkommener. Denn jemehr die einzelnen Theile an innerem Werthe wachsen, desto reiner und sicherer schließen sie an einander und das Ganze ist leichter zu übersehen, dergestalt daß zuletzt die höhern theoretischen Einsichten von selbst und un= 25 erwartet hervor= und dem Betrachter entgegentreten.

Die Beschreibung des Upparats mare sodann das Nothwendigste. Denn obgleich die Haupterfordernisse

bei den Bersuchen selbst angegeben sind, und eigent= lich nichts vorkommt was außerhalb der Einsicht eines geschickten Mechanikers und Experimentators läge; fo wurde es doch gut sein, auf wenigen Blättern zu s übersehen, was man denn eigentlich bedürfe, um die fämmtlichen Phänomene, auf welche es ankommt, bequem hervorzubringen. Und freilich find hiezu Sulfigmittel der verschiedensten Urt nöthig. Auch hat man diesen Apparat, wenn er sich einmal beisammen be-10 findet, so gut als jeden andern, ja vielleicht noch mehr, in Ordnung zu halten, damit man zu jeder Beit die verlangten Bersuche anstellen und vorlegen könne. Denn es wird künftig nicht wie bisher die Ausrede gelten, daß durch gewisse Bersuche, vor hun= 15 dert Jahren in England angestellt, alles hinlänglich auch für uns bewiesen und abgethan sei. Nicht weniger ift zu bedenken, daß, ob wir gleich die Farbenlehre ber freien Natur wiederzugeben so viel als möglich bemüht gewesen, doch ein geräumiges Zimmer, welches 20 man nach Belieben erhellen und verfinftern kann, nöthig bleibt, damit man für sich und andere, fomobl die Lehre als die Controvers, befriedigend durch Berfuche und Beifpiele belegen tonne. Diefe gang uner= läkliche Einrichtung ift von der Art, daß fie einem 25 Privatmanne beschwerlich werden müßte; defiwegen barf man fie wohl Universitäten und Akademien der Wiffenschaften zur Pflicht machen, damit ftatt des alten Wortframs die Erscheinungen felbft und ihre wahren Berhaltniffe bem Bigbegierigen anschaulich werben.

Was den polemischen Theil betrifft; so ist demjelben noch eine Abhandlung hinzuzusügen über dasjenige was vorgeht, wenn die so nahe verwandten s
Wertzeuge, Prismen und Linsen, vereinigt gebraucht
werden. Es ist zwar höchst einsach und wäre von einem
jeden leicht einzusehen, wenn nicht Newton und seine
Schüler auch hier einen völlig willfürlichen Gebrauch
der Wertzeuge zu ganz entgegengesehten Zwecken einvogesührt hätten. Denn einmal sollen auf diesem Wege
die farbigen Lichter völlig separirt, ein andermal
wieder völlig vereinigt werden: welches denn beides
nicht geleistet wird noch werden kann.

An diese Betrachtungen schließt sich unmittelbar 12 eine andere. Es ist nämlich die Frage, was in einer Glas- oder Wassertugel durch Refraction oder Resterion gewirkt werde, damit wir das so merkwürdige als schöne Phänomen des Regendogens erblicken. Auch mit diesem hat man, wie mit so vielem andern, sertig 20 und in's Reine zu sein geglaubt. Wir hingegen sind überzeugt, daß man den Hauptpunct vernachlässigt, welchen Antonius de Dominis bei seiner Behandlung dieses Gegenstandes schon sicher und entschieden auß= gesprochen.

Bu dem hiftorischen Theile ließen sich auch mancherlei Supplemente geben. Zuerst wären Citate nachzubringen, gar mancherlei Verbesserungen in Namen, Jahrzahlen und andern kleinen Angaben. Bei manschem Artikel könnte sogar eine neue Bearbeitung statt finden, wie wir z. B. das über Keplern Gesagte gegenwärtig bedeutender und zweckgemäßer auszuführen uns getrauten.

Auch mit Aubriken und kurzen Inhaltsanzeigen kleinerer Schriften ließen sich diese historisch-literarischen Materialien um vieles vermehren, von denen hier manches weggeblieben, was uns einen gewissen Bezug versteckt hätte, der aus einer Hintereinanderstellung bedeutender Schriften eines Zeitraums von sich selbst, ohne weiteres Rasonniren und Pragmatisiren, hervorzugehen schien.

Soll jedoch bereinst das Geschichtliche einen un=
mittelbaren Einsluß auf das Didaktische erlangen, so
wäre jenes einmal nach den Abtheilungen, Rubriken,
Capiteln des Entwurfs gedrängt aufzuführen, wodurch
die Zeitenfolge zwar aufgehoben, die Folge und Über=
einstimmung des Sinnes hingegen sich desto deutlicher
zeinstimmung des Sinnes hingegen sich desto deutlicher
persönlichkeit und Eigenheit Verharrende würde mit
Vergnügen auch hier bemerken, daß nichts Neues unter
der Sonne, daß das Wissen und die Wissenschaft ewig
sei, daß das wahrhaft Bedeutende darin von unsern
Vorsahren, wo nicht immer erkannt und ergriffen,
doch wenigstens geahndet, und das Ganze der Wissenschaft so wie jeder Tüchtigkeit und Kunst, von ihnen
empfunden, geschätzt und nach ihrer Weise geübt worden.

Doch wäre vielleicht vor allem andern noch das Geschichtliche der letten zwanzig Jahre nachzubringen, obgleich keine sonderliche Ausbeute davon zu hoffen steht. Das Bedeutende darunter, die Wirkung sarbiger Beleuchtung betreffend, welche Herschel wieder zur schrache gebracht, wird in einem Aufsate, den wir Herrn Doctor Seebeck in Jena verdanken, hier zum Schlusse mitgetheilt. Das seltsam Unerfreuliche, durch welches Wünsch neue Berwirrung in der Farbenlehre angerichtet, ist bei Erklärung der Tafeln in seine wersten Elemente aufgelösst und dabei das Nöthige erinnert worden.

Der anbern, minder wirtfamen Augerungen möchte ich überhaupt gegenwärtig nicht gerne, fo wenig als beffen was fich auf mich bezieht, gedenken. Theils 15 hat man gefucht, burch ein migwollendes Berichtveigen, meine frühern Bemühungen ganglich auszulofchen, welches um fo mehr thunlich ichien, als ich felbft feit vielen Jahren nichts direct deghalb zur Sprache brachte. Theils hat man von meinen Ansichten, die ich seit 20 eben fo langer Zeit im Leben und Gespräch gern mittheilte, in größern und kleineren Schriften eine Art von Halbgebrauch gemacht, ohne mir die Ehre zu erzeigen, meiner dabei zu gedenken. Diefes alles zu rügen, deutlich zu machen, wie auf diese Weise die 25 gute Sache retardirt und discreditirt worden, wurde zu unfreundlichen Erklärungen Unlaß geben, und ich könnte benn doch, da ich mit meinen Vorfahren und

mit mir felbst streng genug umgegangen, die Mitlebenden nicht wohl schonender behandeln.

Biel beffer und auch wohl gelinder macht fich dieß in der folgenden Zeit, wenn sich erft ergeben wird, s ob dieses Werk fich Eingang verschafft und was für Wirkungen es hervorbringt. Die Farbenlehre scheint überhaupt jest an die Tagesordnung zu kommen. Außer dem was Runge in Hamburg als Mahler bereits gegeben, verspricht Rlog in München gleichfalls 10 bon der Runftfeite ber einen ansehnlichen Beitrag. Placidus Heinrich zu Regensburg läßt ein ausführ= liches Werk erwarten, und mit einem schönen Auffat über die Bedeutung der Farben in der Natur hat uns Steffens beschenkt. Diesem möchten wir bor-15 züglich die gute Sache empfehlen, da er in die Farben= welt von der chemischen Seite hereintritt und also mit freiem unbefangenem Muth fein Berdienft bier bethätigen kann. Nichts von allem foll uns unbeachtet bleiben: wir bemerken, was für und gegen uns, was 20 mit und wider uns erscheint, wer den antiquirten Arrthum zu wiederholen trachtet, ober wer das alte und vorhandene Wahre erneut und belebt, und wohl gar unerwartete Unfichten durch Genie oder Bufall eröffnet, um eine Lehre zu fördern, deren abgeschlof-25 fener Rreis fich vielleicht bor vielen andern ausfüllen und vollenden läßt.

Was diesen frommen Wünschen und Hoffnungen entgegensteht, ift mir nicht unbekannt. Der Sache

würde nicht dienlich sein, es hier ausdrücklich auszusprechen. Einige Jahre belehren uns hierüber am besten und man vergönne mir nur Zeit, zu überlegen, ob es vortheilhafter sei, die theils nothwendigen, theils nuhbaren Supplemente zusammen s in einem Bande, oder hestweise nach Gelegenheit herauszugeben.

# Wirfung farbiger Beleuchtung.

Db wir uns icon aus oben erwähnten Urfachen enthalten, desjenigen umftandlich ju gebenken, was 10 feit den letten zwanzig Jahren in unferm Fache borgefommen; fo burfen wir doch ben bedeutenoften Bunct nicht übergeben, welchen Berichel befonders wieder in Unregung gebracht, wir meinen die Wirfung farbiger Beleuchtung auf Leuchtsteine, Metalloryde und Pflan= 15 gen; ein Capitel, das in unferm Entwurfe nur ftiggirt, in der Chemie immer von größerer Bedeutung werden Wir können unfre Pflicht hierin nicht beffer erfüllen, als wenn wir einen ausführlichen Auffat von Herrn Doctor Seebeck zu Jena einrücken, der 20 bon dem scharfen und treuen Beobachtungsgeiste des Berfaffers fo wie von deffen unvergleichlicher Gabe zu experimentiren ein ichones Zeugniß ablegt, und bei Freunden der Wiffenschaft den Bunsch erregen wird,

ber Berfaffer möge fich immer in bem Falle befinden, feinem natürlichen und beurkundeten Forscher=Berufe zu folgen.

Wirtung farbiger Beleuchtung auf verfciedene Arten von Leuchtsteinen.

Bu diesen Bersuchen bediente ich mich folgender kunftlicher Leuchtsteine oder Phosphoren.

- 1. Barhtphosphoren, nach Marggrafs bekannter Angabe bereitet. Die vollkommensten von 10 diesen leuchteten, nachdem sie dem Sonnen= oder auch bloß dem Tageslichte ausgesetzt worden, gelbroth, wie schwach glühende Kohlen.
- 2. Phosphoren aus künstlichem schwefelsaurem Strontian, ganz auf dieselbe Weise, wie die vorigen, is mit Gummi Traganth im freien Feuer des Windsofens praparirt. Diese leuchteten meergrün, einige Stücke schwach bläulich.
- 3. Nach Cantons Vorschrift aus gebrannten Austerschalen zubereitete Kalkphosphoren, welche warbstentheils hellgelb leuchteten. Ginige von diesen gaben reines Rosenroth, andere ein blaffes Biolett.

Der Glanz und die Lebhaftigkeit der Farbe der Phosphoren steht mit der Intensität des excitirenden Lichtes in directem Berhältniß; je schwächer dieses ist, desto schwächer und bläffer phosphoresciren jene im Dunkeln, ja in sehr schwachem Lichte, z. B. im

Mondlichte, werden fie faft gang farblos, weißlich leuchtend.

Dieje Phosphoren wurden nach ber Reihe ben berichiedenen prismatischen Farben ausgesett. 3m Blau und Biolett wurden alle fogleich leuchtend, boch war s ihr Licht auf teine Beife berandert: Die Barytphosphoren ericbienen im Dunkeln gelbroth, die neuen Strontianphosphoren meergrun, u. f. w. volltommen fo, wie fie bem reinen Sonnenlichte ausgesett leuchteten. 3m Blauen wurden fie nur wenig ichwächer leuchtend 10 als im Biolett. Sart über bem Biolett, wo taum eine Farbe ju ertennen ift, nahmen fie einen eben fo lebhaften Glang an als im Biolett. 3m Grun wurden fie beträchtlich schwächer leuchtend als im Blau, im Gelben noch viel fcmacher, und im Roth is am ichwächsten, und gwar wurden fie hier mehrentheils nur weißlich leuchtenb. Auch unter bem Roth nahmen die Phosphoren häufig einen Glang an.

So verhielten sich die Leuchtsteine und auch noch andere leuchtende Körper in den Farbengespenstern 20 einer beträchtlichen Anzahl Glasprismen, unter denen einige höchst vollkommen waren. Im Gelb und Roth derselben wurden gute Leuchtsteine zwar leuchtend, (noch bei einer 5 bis 6 Linien breiten Öffnung im Laden und in einem Abstande von 9 bis 12 Fuß vom 25 Prisma); doch immer sehr viel schwächer als im Blau und Violett. Wenn die Öffnung im Laden noch kleiner war, etwa 2 Linien im Durchmesser betrug,

so wurden mehrere Leuchtsteine in dem eben erwähnten Abstande im Roth nicht mehr leuchtend, im Blau und Biolett aber wurden sie es.

### Berfuche mit farbigen Glafern.

5 Ein dickes dunkelblaues Glas, durch welches nur hell erleuchtete Gegenstände eben zu erkennen waren, wurde vor den von der Sonne beschienenen Laden der dunkeln Kammer besestigt, und ein Bononischer Leucht= stein in das einsallende Licht gehalten; er wurde im 10 Augenblick leuchtend, und zwar wie gewöhnlich gelb= roth. Die übrigen Leuchtsteine verhielten sich eben so.

Nun wurde ein gelbrothes Glas, wodurch man vollkommen alle Gegenstände erkennen konnte, in den Laden gesetzt, und die Leuchtsteine in dieß helle gelb= 13 rothe Licht gelegt; aber keiner von allen wurde leuch= tend, wie lange sie auch in diesem Lichte blieben.

Ein Leuchtstein wurde durch reines Sonnenlicht zum Phosphoreseiren gebracht, und die Zeit bemerkt, welche bis zu seinem völligen Erlöschen verstoß. Dieß währte etwa 10 Minuten. Er wurde hierauf noch= mals in der Sonne leuchtend gemacht, und dann sogleich in das durch das gelbrothe Glas einfallende Licht gehalten. Er verlosch hier nicht nur völlig, sondern auch in beträchtlich kürzerer Zeit, als für sich im Dunkeln; schon nach 1 bis 2 Minuten konnte man keinen Schein mehr an diesem Phosphor er=

fennen. Ze lebhafter bie Sonne ichien, befto schneller erfolgte das Erlöschen unter bem gelbrothen Glase.

Wenn schon aus diesen Bersuchen die entgegen= gesetzte Wirkung der gelbrothen und blauen Beleuch= s tung unwidersprechlich hervorging, so wurde sie noch glänzender durch solgende Borrichtung bestätigt.

Ich stellte in das durch das gelbrothe Glas einsfallende Sonnenlicht eine Linse von 4 Joll, und brachte in den Focus derselben einen auf das leb= 10 hafteste glänzenden Barytphosphor; er erlosch hier sogleich, wie eine in Wasser getauchte Kohle. Selbst die empfindlichsten und dauernosten Leuchtsteine, z. B. die grünlichen Strontianphosphoren, wurden hier in wenigen Secunden lichtlos. Man braucht die Leucht= 15 steine nicht einmal völlig in den Focus zu bringen, auch außer demselben erlöschen sie schon nach einigen Secunden.

Statt des gelbrothen Glases wurde hierauf eine stärkere blaue Scheibe, durch welche man noch alle 20 Gegenstände erkennen konnte, in den Laden besestigt, die nämliche Linse davor gestellt, und in den Focus derselben ein dunkler, nicht leuchtender Erdphosphor gehalten; er wurde hier sogleich glühend, und wohl so stark, als im hellesten Sonnenschein.

Auch das prismatische Roth wirkt, wie schon Wilson und später Davy und Ritter bemerkt hatten, lichtschwächend auf die Phosphoren. Nach meinen

Erfahrungen erlöschen fie hier gemeinhin nicht völlig, sondern kommen nur in etwas kürzerer Zeit auf ben schwachen Lichtzuftand zurud, ben fie an biefer Stelle annehmen. Ift die Offnung im Laden sehr s klein, so werden, wie schon oben angeführt, die Phos= phoren, bei einer gewiffen Entfernung vom Brisma, in dem Roth deffelben nicht mehr leuchtend, aber bann wirkt auch biefe Beleuchtung überhaupt nicht; die Phosphoren erlöschen hier nicht schneller, als für 10 fich im Dunkeln. Im Blau und Violett bagegen werden die Leuchtsteine in dem angegebenen Abstande noch leuchtend; hieraus folgt alfo, daß die depri= mirende Kraft des Rothen und Gelben früher abnimmt, als die excitirende des Blauen und Violetten. 15 Doch auch biefe hört in einer größern Entfernung vom Prisma auf, und bort existirt nur für das Auge noch ein wirksames Farbenbild.

Wie das Licht der Sonne, so wirkt auch jedes andere Licht durch die genannten farbigen Gläser auf die Leuchtfteine, wenn es nur überhaupt Intensität genug hat, ein Leuchten in den Steinen zu erregen. Es ist bekannt, daß die Bononischen und Cantonschen Phosphoren durch den Funken der Leuchtener Flasche Leuchtend werden. Man läßt, um dieß zu bewirken, gemeiniglich den Schlag durch den Phosphor gehen. Dieß ist jedoch nicht nöthig; auch wenn er sich in hermetisch verschlossenen Glasröhren befindet, und einen Zoll, ja noch tieser unter den Kugeln des all-

gemeinen Ausladers liegt, fo wird er mahrend ber Explosion ber Flasche leuchtend.

Iwei Leuchtsteine von gleicher Güte wurden, einer in gelbrother, der andere in dunkelblauer Glasröhre 1 Joll unter die Kugeln des allgemeinen Ausladers seelegt, und eine Flasche mittelft desselben entladen. Als der Funke überschlug, wurde der Leuchtstein in der dunkelblauen Röhre sogleich leuchtend, der in der gelbrothen Glasröhre dagegen blieb dunkel.

Diese Bersuche, welche ich öfters wiederholt habe, 10 beweisen zugleich, daß die Elektricität, indem sie die Phosphoren leuchtend macht, nur als Licht wirtt, daher denn auch lichtlose Elektricität keinen Erdphosphor oder ähnlichen leuchtenden Körper zum Phosphoresciren bringt. Hierüber, und über das Leuchten 13 als chemischen Proces, an einem andern Orte mehr.

Die genannten Phosphoren und überhaupt alle Substanzen, welche im Dunkeln glühend erscheinen, nachdem sie dem Licht der Sonne oder einer andern starken Beleuchtung ausgeseht werden, leuchten schon 20 in diesem Lichte selbst. Hiervon kann man sich am besten überzeugen, wenn man Erdphosphoren, welche einzelne nichtleuchtende Stellen haben, dem durch ein recht dunkelblaues oder violettes Glas einfallenden Sonnenlichte entgegen hält; die leuchtenden Stellen, 25 besonders die gelbroth leuchtenden der Bononischen Phosphoren, sieht man nun deutlich glühen, in dem Augenblicke wie sie in's Licht kommen, (ja die empfind=

Lichen schon in einiger Entscrnung von dem vollen Lichte) die nichtleuchtenden Stellen dagegen haben die Farbe des Glases, sehen blau oder violett aus. Bor dem gelbrothen Glase, wo sie bekanntlich nicht leuchstend werden, erscheinen sie ganz einfardig. Das Leuchten im Dunkeln ist also nur ein Beharren in dem Zustande, den der fremde leuchtende Körper hersvorrief, ein Nachklingen, Berklingen.

Borstehendes will Beccaria anders gefunden haben;
10 nach ihm wurde der Bologneser Phosphor unter
allen farbigen Gläsern leuchtend, und zwar glänzte
er im Dunkeln mit rothem Lichte, wenn er unter
rothen Gläsern, und mit blauem Lichte, wenn er
unter blauen Gläsern dem Sonnenlicht war auß15 gesett worden. — Woher nun diese abweichenden, ja
ganz entgegengesetten Resultate? — Die beste Aufklärung hierüber gibt die Geschichte dieser Entdeckung,
welche auch durch ihren Zusammenhang mit dem
Streit über die Newtonische Lehre interessant ist.

Banotti stellte die ersten Versuche über die Wirstung des farbigen Lichtes auf den Bononischen Phosphor an (1728). Erwartend daß er mit der Farbe des ihn treffenden Lichtes leuchten werde, hielt er ihn für vorzüglich geschickt, den Streit der Cartesianer und Newtonianer über die Natur des Lichts zur Entscheidung zu bringen. Algarotti, ein eifriger Ans

hänger Newtons, wohnte diesen Versuchen bei. Sie ließen die prismatischen Farben auf ihre besten Leuchtsteine fallen, allein sie tonnten, "wie auch der Strahl gefärbt war," teinen Unterschied wahrnehmen, der Stein leuchtete schwach, und "nahm keinesweges s die Farbe des Lichtes an, in welches er geshalten worden," woraus Zanotti den Schluß zog, "daß der Phosphor durch sein eigenthümliches Licht glänze, und daß dieses durch das von außen auffallende Licht nur belebt werde." Er fügte hinzu, "daß aus wiesen Versuchen sich nichts beweisen lasse, und daß sichen Versuchen sich nichts beweisen lasse, und daß sich beide Hypothesen damit vertrügen." (Zanotti's Abhandlung steht in den Comment. Bonon. Vol. VI. p. 205).

Hapt. Beccaria in Turin mit neuen Bersuchen aufstrat. Er versertigte, wie erzählt wird, fünstliche Leuchtsteine, welche den Stein von Bologna weit überstrasen, setzte diese unter farbigen Gläsern dem Sonnenslichte auß, und versicherte, daß seine Phosphoren 200 unter blauem Glase blau, unter rothem Glase roth geleuchtet hätten. (Philos. Transact. I.XI. p. 112.) Diese Entdeckung machte großes Aussehen, und wurde von den Newtonianern gut ausgenommen. Priestley (in seiner Geschichte der Optik p. 267) erklärte: "durch 25 diese Versuche sein nun außer Streit gesetzt, daß der Phosphor eben dasselbe Licht welches er empfängt, und kein anderes von sich gebe, und hierdurch sei

auch bewiesen, daß das Licht aus förperlichen Theilen beftehe, weil es eingesogen, angehalten und wieder zurudgegeben werden konne." Mehrere Bhy= fifer wiederholten Beccaria's Bersuche, doch keinem s gelangen fie. Wilson vor allen gab fich viele Mühe. Magellan verschaffte ihm von Beccaria eine fehr genaue Befchreibung der Verfuche mit allen Umftanden, beibe wiederholten die Bersuche nochmals, "aber alle ihre Unternehmungen waren umsonft," nie sahen 10 fie die Phosphoren mit der Farbe des Glafes Leuchten. (Bon Wilsons intereffanten Bersuchen findet man einen Auszug in Gehlers Sammlung zur Phyfit und Naturgeschichte 1. Band). Guler mischte fich auch in den Streit; er fand Wilsons Bersuche 15 seiner Lehre vom Licht günftig, und behauptete, die Newtonische Theorie der Farben werde hierdurch ganglich über den Saufen geworfen. tonianer erwiderten: Guler habe feine Urfache ju triumphiren, Beccaria verdiene eben fo viel Glauben 20 als Wilson, und bann wären ja auch unter Wilsons Bersuchen mehrere, die nach der Eulerschen Theorie eben fo wenig erklärt werden konnten. Es wurden indeffen mehrere miglungene Versuche bekannt, und es blieb nun benen, die fich mit Beccaria retten 25 wollten, nichts übrig, als zu behaupten, die Gegner hatten teine fo guten Leuchtsteine ober Glafer gehabt als jener, und dieß ist bis auf den heutigen Tag auch oft genug geschehen. Späterhin trat Beccaria felbst gegen fich auf und erflärte, daß er fich geirrt habe; boch hierauf wurde wenig Rudficht genommen. Man hatte bereits neue Beugen für feine früheren Entbedingen; und biefe fagten ben mehrften Remtonianern beffer gu. Allenthalben findet man bon nun an s einen Brief Magellans an Prieftlen citirt, ber jene neue Beftatigung enthalt; mit Stillichweigen wird aber gemeiniglich ber Wiberruf Beccaria's übergangen, obwohl er in bemfelben Briefe ausführlich au lefen ift. Magellan ergahlt in Diefem Briefe 10 (f. Brieftleh's Berfuche und Beobachtungen über ber= ichiedene Gattungen der Luft III. Theil, Anhang p. 16): "er habe (1776) bei bem Prof. Allamand in Lenden febr icone farbige Glafer gefunden, und habe gegen biefen geaußert: "wie fehr es ihm auf- 15 gefallen fei, bag er nie im Stande gewefen, Beccaria's Berfuche mit Erfolg zu wiederholen, welches er bem Umftand guichreibe, bag er nicht fo gute Gläser gehabt habe, als Beccaria, und als er jest vor sich sehe." Allamand antwortete hierauf: "es 20 fei einer von seinen Versuchen beinahe einerlei mit den Bersuchen Beccaria's gewesen; benn ein Stud des Bononischen Phosphors habe die Farbe des durch ein Prisma getheilten Sonnenstrahls gezeigt, dem er ihn ausgesetzt hatte." Hemsterhuis, der bei 26 den Bersuchen Allamands zugegen gewesen, foll noch hinzugefügt haben, "daß nach einiger Zeit, wenn die deutlich an dem Phosphorus geschene Farbe zu ver-

geben anfing, berfelbe gelblich geworden fei, als wenn der Phosphorus blok dem Sonnenlichte, ohne Theilung ber farbigen Strahlen beffelben, mare ausgesett mor-"Überdieß", fagt Magellan, "befige ich das s Original eines in Italien geschriebenen Briefes, aus bem fich ergibt, daß ein junger Herr vom ersten Range, mit zween Cavaliers, seinen Führern, vor beren Augen diefer Bersuch von dem P. Beccaria wiederholt worden, eben dieses Phänomen gesehen 10 habe, und daß die Farben des Phosphorus im dun= keln Zimmer deutlich genug gewesen sind, um daraus, ohne vorhergegangene Nachricht, die richtige Farbe des Glafes errathen zu können, durch welches die Sonne denfelben beschienen hatte." - "Es ift mir unange= 15 nehm," fährt hierauf Magellan fort, "aus einem gedruckten Briefe des gedachten Brof. Beccaria ge= feben zu haben, daß er faft die gange Sache wieder aufgibt, indem er fich bei feinen Berfuchen geirrt, und den Schatten oder die blaffe Dunkelheit des 20 Bhosphorus für eine bestimmte Farbe genommen habe. Er habe fich dabei, jagt er, nach dem herrn Banotti, Brafidenten ber Atademie ju Bologna, ge= richtet; benn er felbft und andere maren nie im Stande gewesen, dasselbe Phanomen ju 25 feben."

Und gegen dieß offene und entscheidende Geftandniß Beccaria's, gegen so viele und sorgfältig angestellte Bersuche erfahrner Physiker mochte man noch ein Beugniff, wie bas jener vornehmen Beobachter, und ein halbes, wie das von Allamand, aufführen und geltend zu machen fuchen! Bare bieg wohl geichehen, wenn nicht vorgefaßte Meinung, und der Bunfch, einer beliebten Lehre ben Gieg zu verschaffen s und die Begner auf jebe Beife aus bem Felbe gu ichlagen, fich eingemengt hatte? - Die Ausjage bon hemfterhuis ift gwar bestimmter, als bie bon Allamand, doch ift auch fie bon teinem Gewicht, da die Art, wie der Berfuch und das Material, mo= 10 mit er angestellt worden, nicht angegeben find. Denn auf die Beschaffenheit bes Leuchtsteins tommt auch viel an; enthielt ber Barntphosphor 3. B. Strontianober fluffaure Ralferde, fo fonnte wohl ein blaulicher Schein gefeben werben, wenn er in's blaue Licht 15 gehalten wurde. Un Leuchtsteinen, die aus einer Mifdung ber genannten Erben bestehen, lagt fich wirklich etwas Ahnliches zeigen, boch nicht allein im blauen, sondern auch im Tageslichte, weil jene Erden bläulich und grünlich leuchtende Phosphoren geben. 201 Un Phosphoren, die nur mit einer Farbe leuchten, wird man nie etwas der Art wahrnehmen.

Wo der von Magellan angeführte gedruckte Brief Beccaria's steht, habe ich nicht finden können.

Einer Täuschung habe ich noch zu erwähnen, die 25 bei den Bersuchen mit Prismen und farbigen Gläsern vorkommen kann. Die Phosphoren können wirklich bisweilen in einer ganz entgegengesetzten, als ihrer

gewöhnlichen Farbe, leuchtend erscheinen. Diek ift dann der Fall, wenn das Auge des Beobachtenden von irgend einer lebhaften Farbe afficirt war. fah ich Bononische Steine, welche im prismatischen 5 Roth weißlich leuchtend werden, im Dunkeln mit grunlichem Lichte glänzen, wenn ich auch nur flüchtig vorher (ja felbft eine Minute und länger vorher) in bas Roth gesehen hatte. Wenn ich bieg vermieben hatte, fo erschienen fie weiß oder höchft blaggelb. 10 Gine ähnliche Beränderung der Farbe bemerkte ich auch einmal an den rosenrothen Ralfphosphoren, als ich diese vor ein violettes von der Sonne erhelltes Glas hielt; fie leuchteten mir nun im Dunkeln rothgelb. Mein Gehülfe bagegen, welcher fich gang im 15 Dunkeln befunden hatte, versicherte das schönfte rofen= rothe Licht zu sehen. Als fich meine Augen von dem vorigen Eindrucke erholt hatten, erschienen auch mir diese Phosphoren im Dunkeln rosenroth, so wie fie nun meinem Gehülfen, welcher in das violette Licht 20 gesehen hatte, gelbroth ichienen. Durch Biolett wird, nach bekannten physiologischen Gesetzen (G. 47 ff.) Gelb im Auge hervorgerufen, fo wie durch Roth Grun, durch Orange Blau, und umgekehrt; und auf diese Beise entsteht im gegenwärtigen Fall, wie in 25 mehreren andern eine Täuschung, vor der man sich au hüten hat.

Bon ber demifden Action bes Lichts und ber farbigen Beleuchtung.

Es ist eine der wichtigsten Entdeckungen der neuern Beit, daß mit der äußerlichen längst bekannten Beränderung der Körper im Sonnenlichte häusig auch seine innere, eine Anderung in den chemischen Bestandtheilen verbunden sei. Scheele erwies zuerst, in seiner Abhandlung von Lust und Fener, daß die Metalkalke im Lichte "phlogistissert," oder wie wir uns jeht ausdrücken, desorydirt werden. Senebier, wertellen, Berthollet, Miß Fulham, Rumford, Ritter und andere bestätigten diese Entdeckung und vermehrten sie mit mancher neuen.

Eine der empfindlichsten Substanzen gegen die Action des Sonnenlichtes ist das salzsaure Silber, as oder Hornsilber; es ist bekanntlich frisch gefällt weiß, und wird im Lichte sehr bald grau und endlich schwarz, wobei es den größten Theil, wo nicht alle seine Säure verliert. Schon Scheele bemerkte, daß die prisma= tischen Farben ungleich auf dasselbe wirtten, "daß 20 die Schwärzung im Violett schneller erfolge, als in den andern Farben." (a. a. D. §. 66). Senebier be= stätigte diese Ersahrung, und sührt in seiner Abhand= lung über den Einsluß des Sonnenlichtes 3. Th.

S. 97 an: "daß das Hornsilber sich im violetten 25 Strahl in 15 Secunden, im blauen in 23 Sec., im grünen in 35 Sec., im gelben in 5½ Minute, im

pomeranzenfarbenen in 12 Minuten, und im rothen in 20 Minuten gefärbt habe;" auch fagte er, "daß er nie vermögend gewesen sei, die Farbe in den drei letten prismatischen Farben so start zu machen, als die vom violetten Strahl hervorgebrachte war. Ritter (s. Gilb. Annalen der Physis B. VII. S. 527 und B. XII. S. 409) will auch noch außerhalb dem Violett "sogenannte unsichtbare Strahlen entdeckt haben, welche das Hornfilber noch stärker reducirten, als das violette Licht selbst:" serner, "daß die Reduction an dem Orte des Maximums außer dem Biolett, nach dem Blau hin abnehme, und mehr hinter dem Grün ausscher; und daß sie im Orange und Roth in wahre Oxydation des bereits Reducirten is übergehe."

Schon Senebier's Versuche zeigten deutlich eine Hemmung der Wirkung auf der Seite des Gelben und Rothen, sowohl der Zeit als dem Grade nach; doch fand nach ihm hier noch eine Reduction statt, wo Ritter eine Oxydation sand. Neue Versuche waren also nöthig. Hier sind die Resultate von den meinigen.

Als ich das Spectrum eines fehlerfreien Prismas, welches die Lage hatte, in welcher der Einfallswinkel an der vordern Fläche dem Brechungswinkel an der pintern Fläche gleich ift, bei einer Öffnung von etwa 5 bis 6 Linien im Laden, in einem Abstande, wo eben Gelb und Blau zusammentreten, auf weißes, noch feuchtes und auf Papier gestrichenes Hornfilber fallen

ließ, und 15 bis 20 Minuten, burch eine ichidliche Borrichtung, in unberanderter Stellung erhielt; fo fand ich bas hornfilber folgenbermaßen berändert. Im Biolett war es rothlich braun (balb mehr violett, bald mehr blau) geworben, und auch noch über bie a vorher bezeichnete Grange des Biolett binaus erftredte fich diefe Farbung, doch war fie nicht ftarter als im Biolett; im Blauen des Spectrums war das Sornfilber rein blau geworben, und dieje Farbe erftredte fich abnehmend und heller werdend bis in's Grun; 10 im Gelben fand ich das hornfilber mehrentheils unverandert, bisweilen fam es mir etwas gelblicher por als vorher; im Roth bagegen, und mehrentheils noch etwas über das Roth hinaus, hatte es meift rofenrothe ober hortensienrothe Farbe angenommen. Bei is einigen Prismen fiel biefe Rothung gang außerhalb bem Roth bes Spectrums, es waren bieg folche, bei welchen auch die ftartfte Erwarmung außer dem Roth statt hatte.

Das prismatische Farbenbild hat jenseits des Bio= 20 lett und jenseits des Roth noch einen mehr oder minder hellen farblosen Schein; in diesem veränderte sich das Hornsilber solgendermaßen: Über dem oben beschriebenen braunen Streisen, — der im Violett und hart darüber entstanden war, — hatte sich das 25 Hornsilber mehrere Zoll hinauf, allmählich heller werdend, bläulichgrau gefärbt, jenseits des rothen Streisen aber, der soeben beschrieben worden, war es

noch eine beträchtliche Strecke hinab schwach röthlich geworden.

Wenn am Lichte grau gewordenes, noch feuchtes Hornfilber eben so lange der Einwirkung des prissmatischen Sonnenbildes ausgesetzt wird, so verändert es sich im Violett und Blau, wie vorhin; im Rothen und Gelben dagegen wird man das Hornsilber heller sinden, als es vorher war, zwar nur wenig heller, doch deutlich und unverkennbar. Eine Röthung in, oder hart unter dem prismatischen Roth wird man auch hier gewahr werden.

Burde das Spectrum in einem größern Abstande, etwa 12 bis 15 Fuß vom Prisma, aufgesangen, so blieb das weiße Hornfilber im Gelben und Rothen weiß, das schon graue blieb so grau als vorher, zumal wenn auch die Öffnung im Laden etwas verengert wurde; im Blau und Biolett dagegen schwärzte es sich, obwohl schwächer als näher am Prisma. In einem noch beträchtlichern Abstande hört auch endlich die reducirende Kraft des blauen und violetten Lichtes auf. Eine gleiche Abnahme der Action der prismatischen Farben bemertten wir bereits an den Leuchtsteinen, und zwar früher am Gelb und Roth, als am Blau und Biolett.

25 Läßt man Biolett und Roth von zwei Prismen zusammentreten, so erhält man bekanntlich ein Pfirsich= blüthroth. In diesem wird das Hornsilber auch ge= röthet, und zwar wird es oft sehr schön carmefinroth. Wenn man das prismatische Spectrum so nahe am Prisma auffängt, daß nur die Ränder gefärbt, die Mitte aber weiß erscheint, so bemerkt man hart unter dem Blan noch einen gelbröthlichen blassen Streisen; dieser röthet zwar das Hornsilber nicht, s aber er wirkt doch hemmend auf die vom Weißen herrührende Reduction oder Schwärzung, wie Ritter schon vor mir bemerkt hat.

Noch kann man am Prisma ein Roth hervorbringen, nämlich wenn man eine Leiste mitten über 10 das Prisma befestigt; es erscheint dann in dem nahe aufgefangenen weißen Felde des Spectrums mitten Gelb, Pfirsichblüthroth und Blau; diese aber wirken auf das Hornsilber nicht, oder doch nur so schwach, daß es kaum zu bemerken ist; ich konnte wenigstens 12 in verschiedenen Abständen vom Prisma keine recht dentliche Wirkung von diesen Farben erkennen.

## Berfuche mit farbigen Glafern.

Das salzsaure Silber wurde unter den violetten, blauen und blaugrünen Gläsern wie am Sonnen= 20 oder Tageslichte grau, und zwar nach der Berschieden= heit der Gläser auch verschieden nüancirt, bei der einen mehr in's Bläuliche, bei der andern mehr in's Röth= liche ziehend, oft auch sast schwarz. Unter gelben und gelbgrünen Gläsern dagegen veränderte sich das Horn= 25 silber wenig; selbst unter nur sehr schwach gesärbten

Gläfern blieb es im Tageslicht lange weiß, nur die Wirkung des Sonnenlichtes konnten diese nicht aufseben, aber sie schwächten sie doch bedeutend. Unter tiesern orangesarbigen Gläsern veränderte sich das Hornsilber noch weniger, und erst nachdem es mehrere Wochen gehörig beneht, dem Sonnenlichte unter diesen ausgeseht war, färbte es sich schwach und zwar röthelich. Hornsilber, welches so tief als möglich geschwärzt war, wurde unter dem gelbrothen Glase im Sonnensolichte sehr bald heller, nach 6 Stunden war seine Farbe schmuhig gelb oder röthlich.

Alle die Farben, welche wir das weiße falgfaure Silber im prismatischen Spectrum haben annehmen jehen, kommen auch an dem, welches dem gemeinen 15 Tageslichte ausgesett ift, vor; in einem fehr schwachen Lichte wird es gelblich, in einem lebhafteren läuft es blagroth an, doch verfliegt diese Farbe sehr schnell, das Hornfilber wird gleich darauf grau und braun in verschiedenen Schattirungen, und endlich schwarz. 20 In diesem letten Buftande ift es fast ganglich seiner Saure beraubt; die gelbe und rothe Farbe des Horn= filbers icheinen die niedrigften, und Blau und Biolett höhere Stufen der Entfäurung deffelben zu bezeichnen. Dieß zugegeben, fo folgt aus den eben erzählten Be-25 obachtungen, daß zwar im prismatischen Roth und noch über daffelbe hinaus eine Entfäurung ftatt findet, daß aber auch hier Gelb und Roth hemmend wirken, und daß die Entfaurung durch gelbrothe Beleuchtung

auf eine niedrigere Stufe berfelben gurudgeführt werben kann.

Bon ben verschiedenen Bersuchen, welche ich mit reinen Metalloxyden angestellt habe, will ich hier einen ausheben, welcher über das was ihnen allen im Lichte begegnet, keinen Zweisel weiter übrig lassen wird.

Rothes Quedfilberornd wurde in brei berichiebenen Blafern, in einem dunkelblauen, einem gelbrothen und in einem weißen Glafe, unter bestillirtem Baffer ber 10 Einwirfung der Sonne und bes Tageslichts mehrere Monate hindurch ausgeseht. An dem Quedfilberoryd im weißen Glafe erfolgte unter beftandiger Gasent= bindung eine bolltommene Desorphation, es ber= wandelte fich in graues unbolltommnes Dryd, und 15 ein Theil wurde felbst zu reinem regulinischen Quedfilber bergeftellt, welches nach einiger Beit zu einer nicht unbeträchtlichen Rugel zufammenlief. Das Ornd im dunkelblauen Glaje hatte diejelbe Beränderung erlitten, es hatte sich zum Theil reducirt, zum Theil 20 war es unvollkommenes Oryd geworden. Das Queckfilberornd im gelbrothen Glase dagegen war fast un= verändert, nur ein wenig heller schien es mir nach 6 Monaten geworden zu fein.

Die blaue Beleuchtung wirft überhaupt auf alle 25 Substanzen, welche im Licht eine Veränderung erleiden, wie das reine Sonnen= oder Tageslicht; die rothe Beleuchtung dagegen verhält sich immer entgegengesetzt, häufig bloß wie gänzliche Abwesenheit des Lichtes. So wird, um noch einige Beispiele anzusühren, die farblose Salpetersäure unter blauen und violetten Gläsern gelb, wie im reinen Sonnenlichte, unter dem gelbrothen bleibt sie weiß; Bestuscheffs Nerventinctur wird im Sonnenlichte weiß, unter dem blauen Glase gleichfalls, unter dem gelbrothen aber bleibt sie gelb u. s. w.

Wir haben oben bei den Versuchen mit den Leucht= 10 steinen bemerkt, daß die Action, welche einmal durch das Licht hervorgerufen worden, auch im Dunkeln noch fortwährt; baffelbe läßt fich auch an ben Subftanzen nachweisen, welche im Licht entschieden eine demische Beränderung erleiden. Schon an jedem Born-15 filberpräparat kann man es fehen, doch noch voll= tommener am Goldfalge. Bon einer Auflösung bes falgfauren Goldfalges ftreiche man etwas auf zwei Streifen Bapier; das eine, A, werde fogleich an einem gang dunkeln Orte aufgehoben, das andere, B, aber 20 einige Minuten in's Sonnen = ober Tageslicht gelegt. und bleibe darin nur fo lange, bis fich eine schwache Beränderung der Farbe zeigt, bis es etwas grau wird. und nun werbe es zu bem Praparat A gethan, und alles Licht fo vollkommen als möglich abgehalten. 25 Rach einer halben Stunde vergleiche man die Prä= parate; B wird beträchtlich tiefer gefärbt fein, als man es hineingelegt hatte. A dagegen findet man unverändert. B farbt fich von Stunde zu Stunde

tiefer, und wird endlich violett, wie Goldfalz das längere Zeit im Lichte gelegen hatte, während A noch unverändert rein goldgelb erscheint.

## Birtung der farbigen Beleuchtung auf die Pflangen.

Die wichtigsten Bersuche hierüber verdanken wir Senebier und Tessier. Nach Senebier (s. dessen Abhandlung über den Einsluß des Sonnenlichtes 2. Thl.
S. 29. 4) erreichten die Pflanzen unter gelber Beleuchtung eine größere Höhe als unter der violetten; 10
die Blätter der Pflanzen unter dem gelben Glase'
kamen grün zum Borschein und vergilbten hernach, die
unter dem rothen blieben grün, wie sie hervorkamen;
in der violetten Beleuchtung nahm die grüne Farbe
der Blätter mit dem Alter zu, sie wurde dunkter.

Nach ben Bersuchen von Teffier (v. Mem. de l'Academ. des Sc. de Paris. 1783. p. 133) blieben die Pflanzen unter dunkelblauem Glase am grünsten, unter dunkelgelbem hingegen wurden sie bleich.

Die blaue Beleuchtung wirkt also auf die Pflanzen 20 vollkommen wie das reine Sonnenlicht, die dunkel= gelbe Beleuchtung dagegen wie die Finsterniß; denn auch in dieser werden die Pflanzen bleich, schießen stärker; genug sie zeigen sich mehr oder weniger etiolirt.

Erflärung

ber gu

Goethes Farbenlehre

gehörigen

Tafeln.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
| : |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

Diese Taseln, ob sie gleich das Werk nur besul=
torisch begleiten und in diesem Sinne als fragmentarisch
angesehen werden können, machen doch unter sich ein
gewisses Ganze, das seine eigenen Bezüge hat, welche
s herausgehoben zu werden verdienen. Nicht weniger
ist es bequem und belehrend, für jede einzelne Tasel
einen kurzen Commentar zu sinden, in welchem das=
jenige was sie leisten soll, auseinandergeset wird.
Hierdurch erleichtert sich der Gebrauch derselben und
man wird sie sodann sowohl jenen Stellen, wo sie
angeführt sind, gemäßer, als auch den ganzen Vortrag anschaulicher und zusammenhängender sinden.
Wir gehen sie der Reihe nach durch und bemerken
dabei theils was uns darin geleistet scheint, theils
auch was noch zu wünschen wäre.

#### Erfte Tafel.

Erste Figur. Das einfache, aber doch zur Ertlärung des allgemeinen Farbenwesens völlig hinreichende Schema. Gelb, Blau und Roth sind als 20 Trias gegen einander über gestellt; eben so die intermediären, gemischten oder abgeleiteten. Dieses Schema hat den Vortheil, daß alle gezogenen Diameter des Girkels ohne weiteres die physiologisch geforderte Farbe angeben. Will der Liebhaber weiter gehen, und einen solchen Kreis stätig und sorgfältig durchnüanciren; so wird dasjenige was hier nur dem Begriff, dem s Gedanken überlassen ist, noch besser vor die Sinne zu bringen sein. Die nachsolgenden Figuren sind meistens physiologischen Erscheinungen gewidmet, die wir nunmehr, nach der Ordnung unsers Entwurfs und nicht nach den hier angeschriebenen Zahlen erläutern.

Behnte Figur. Stellt vor, wie das abklingende blendende Bild (E. 39 ff.), wenn das Auge sich auf einen dunklen oder hellen Grund wendet, nach und nach die Farben verändert und auf eine oder die andere Weise im entschiedenen Gegensatz abklingt.

Sechste Figur. Borrichtung und Phanomen, wie die blauen und gelben Schatten bei der Morgenund Abenddammerung zu beobachten find, (E. 70).

Fünfte Figur. Bei erstgedachter Borrichtung stand der schattenwersende Körper in der Mitte. Hier 20 sind zwei Körper zu beiden Seiten angebracht. Diese Zeichnung ist als der Durchschnitt einer Borrichtung anzusehen, die man sich leicht verschaffen kann.

Neunte Figur. Phänomen zu E. 80. Ein schwarzer Streif auf einer weißen Fläche gegen ein 25 mit blauem Wasser gefülltes Gefäß, dessen Boden spiegelartig ist, gehalten, gibt ein Doppelbild wie es hier erscheint, das von der untern Fläche blau, das

von der obern gelbroth. Wo beibe Bilber zusammen= treffen, findet sich das Weiße und Schwarze des ab= gespiegelten Bilbes.

Dritte Figur. Drückt ohngefähr die Wirkung ber E. 88 beschriebenen Erscheinungen aus.

Bierte Figur. Gibt Anlaß fich die subjectiven Höfe vorzustellen, obgleich dieselben zu zeichnen und zu illuminiren mehr Sorgfalt erfordern würde.

3weite Figur. Ein doppeltes, in einander ge=
10 fügtes Farbenschema. Das äußere, wie jenes AU=
gemeine der ersten Figur mit der Totalität der Farben;
das innere zeigt an, wie nach unserer Meinung die=
jenigen Menschen, welche mit der Ukhanoblepfie behaftet sind, die Farben sehen. In diesem Schema
15 sehlt das Blaue ganz. Gelb, Gelbroth und Rein=
roth sehen sie mit uns: Violett und Blau wie Rosen=
roth, und Grün wie Gelbroth.

Achte Figur. Diese ist bestimmt, gedachtes Bershältniß auf eine andere Weise auszudrücken, indem tleine farbige Scheiben erst neben einander und dann unter diese andere Scheiben gesetzt sind, welche den Akhanoblepen völlig von der Farbe der oberen ersicheinen. Die Freunde der Natur, wenn ihnen solche Personen vorkommen sollten, werden ersucht, nach dieser Anleitung sich größere farbige Papiermuster zu verschaffen und ihr Examen des Subjects darnach anzustellen. Da mehrere, welche auf diese Weise in Untersuchung genommen, in ihren Auserungen übers

einstimmten: so würde es auf alle Fälle interessant sein, noch zu ersahren, daß diese Abweichung von der gewöhnlichen Natur dennoch auf ihre Weise gesehmäßig sei.

Eilfte Figur. Gine Landschaft ohne Blau, s wie ungefähr, nach unserer Überzeugung, der Akhanobleps die Welt fieht.

Siebente Figur. Eine Flamme, bei welcher der obere Theil, als förperlich, gelb und gelbroth, der untere Theil, dunftartig, blau, ja schön violett, so= 10 bald ein schwarzer Grund dahinter steht, erscheint. Es ist dieser Bersuch am eminentesten mit angezün= detem Weingeist zu machen.

### 3meite Infel.

Ist der Farbenerscheinung gewidmet, wie sie sich 13 bei Gelegenheit der Refraction zeigt. Da die Felder nicht numerirt sind, so bezeichnen wir sie nach ihrer Lage.

Oberes Feld. A ein helles Rund auf schwarzem Grunde, mit blogen Angen angesehen durchaus farb= 20 los. B dasselbe durch ein Vergrößerungsglas be= trachtet. Indem es sich ausdehnt, bewegt sich das Weiße scheindar nach dem Schwarzen zu, und es ent= steht der blaue und blaurothe Rand. C die Scheibe A durch ein Verkleinerungsglas angesehen. Indem sie 25 sich zusammenzieht, bewegt sich scheindar der dunkle Grund gegen das Helle zu, wodurch der gelbe und

gelbrothe Rand entsteht. Dieß sind die reinen Elemente aller prismatischen Erscheinungen, und wer sie
faßt, wird sich durch alles das Übrige durchhelsen.
In D ist zum Übersluß supponirt, als wenn die
weiße Scheibe, die durch ein Vergrößerungsglas erweitert wird, eine kleinere schwarze Scheibe, die sich
zugleich mit erweitert, in sich habe; wodurch also,
wie in C, nur auf umgekehrtem Wege, das
Schwarze scheindar über das Weiße bewegt wird
und somit der gelbe und gelbrothe Rand entsteht.
Bei'm Juminiren hat man das Rothe weggelassen, welches immer an dem Schwarzen gedacht werden muß.

Prismen find nur Theile von Linsen und bringen, 15 aus leicht zu begreifenden Ursachen, das Phänomen nur eminenter hervor. Die vier folgenden Felder sind prismatischen Erscheinungen gewidmet.

Das erste, links des Beschauers. Eine farblose Scheibe a wird, es sei objectiv oder subjectiv, nach 200 b c d bewegt. Der helle, nach dem Schwarzen vorangehende Rand wird blau und blauroth, der dunkle, dem hellen Bilde folgende Rand, gelb und gelbroth erscheinen, vollkommen nach dem uns nun bekannten Gesetze von B und C in dem oberen Felde.

25 Das zweite, rechts des Beschauers. Ein Bier= eck a wird, objectiv oder subjectiv, nach head gesührt. Im ersten und letzten Falle sind nur zwei Seiten gesärbt, weil die beiden andern dergestalt sortgerückt werden, daß die Ränder sich nicht über einander bewegen. Im dritten Falle e, bei welchem die Bewegung in der Diagonale geschieht, sind alle vier Seiten gefärbt.

Das britte Feld, links des Beschauers. Hier denke man sich, daß eine farblose Scheibe e, durch ein Prisma hier mit ab bezeichnet, nach f gerückt werbe, und durch ein anderes Prisma de nach h; so wird, wenn man jedes Prisma besonders nimmt, die Erscheinung nach der Angabe der Tasel sein. Bringt wan beide Prismen übereinander, so rückt das Bild in der Diagonale nach g und ist nach dem bekannten Geseh gefärbt. Nur ist hier in der Tasel der Jehler, daß das erscheinende Bild g nicht weit genug wegsgerückt und nicht breit genug gefärbt ist. Welches wan sich denken, oder auf einem besondern Blatte leicht verbessern kann. Es ist dieß der von Newton so oft urgirte Bersuch mit dem Spectrum das den Bückling macht.

Das vierte Feld, rechts des Beschauers. Hier 20 werden die subjectiven Färbungen weißer Streisen auf schwarzem Grund, und schwarzer auf weißem Grunde dargestellt. In der ersten Reihe sieht man den schwarzen und weißen Streisen noch mit schmalen Farben gesäumt. In der zweiten Reihe treten die 25 Farbensäume an einander; in der dritten über ein= ander, und in der vierten decken sich die innern oder äußern Farben völlig.

Wer fich diese zweite Tafel recht bekannt macht, dem wird es nicht schwer sein, alle subjectiven Bersuche zu entwickeln.

# Eingeschaltete Tafel II. bezeichnet.

5

Diefe Tafel ift forgfältig jusammengestellt, um auf einen Blick die bedeutenoften subjectiven prismati= ichen Farbenerscheinungen übersehen zu können. Auch in der Größe, wie fie hier gezeichnet ift, belehrt fie 10 vollkommen, wenn man sie durch ein Prisma von wenigen Graden ansieht. Nirgends, als da wo Schwarz und Weiß gränzen, erblickt man Farben. So laufen fie an den wurmförmigen Bugen ber, welche in der obern Ecke angebracht find. So zeigen 15 fie fich an jedem geradlinigen Rande der mit der Axe des Prismas parallel bewegt wird. So fehlen fie an jedem der mit der Are des Prismas vertical bewegt wird. Die angebrachte Fackel wird nach eben demselben Gesetz gefärbt wie die Flamme der fiebenten 30 Figur auf der ersten Tafel. Die schwarze und die weiße Scheibe können zu Bersuchen mit der Linse ge-Wie denn auch in einiger Ent= braucht werden. fernung mit bloßem Auge entscheidend zu beobachten ift, daß die schwarze Scheibe viel kleiner als die 25 weiße erscheint.

Wenn man dieser Tafel die Größe einer Elle gibt; so find die darauf befindlichen Bilder zu allen Ber= Goethes Werte. II. Abth. 4. Bb. fuchen geschickt, die man auch mit Prismen von

## Dritte Tajel.

Dieje ift mit Sorgfalt bon einem jeben Liebhaber ber Farbenlehre ebenfalls in ber Grofe einer Elle s und drüber nachzubilden, weil hieran alle Berfuche, bie wir in bem fiebgehnten und achtgehnten Capitel unferes Entwurfs angegeben haben (wenn nämlich graue und fodann farbige Bilber burch Brechung verrudt werden) zu feben find. Man thut mohl, fie io auf eine Scheibe zu bringen, die fich bertical dreben lagt. Rur berjenige, ber fich mit biefer Tafel, und ben Capiteln wodurch fie erlautert ift, recht bekannt gemacht, wird das Captiofe und Ungulängliche bes erften Newtonischen Berfuchs ber Optit einsehen; und is es war wohl ber Mühe werth, auf alle Weise jenen Brrthum bis in den letten Bintel gu verfolgen, welchem anzuhängen nun niemand mehr erlaubt fein fann.

#### Vierte Tafel.

20

In dem oberen Felde sind die Mittelbilder der vorigen Tasel so vorgestellt, wie sie durch's Prisma gesäumt erscheinen; da man die Säume aber nur nach dem Gesetz, und nicht nach der Art wie sie sich in der Ersahrung mit der Farbe des Bildes vermischen, willuminiren konnte, so ist das hier Dargestellte mehr als Wegweiser, denn als die Sache selbst anzusehen;

mehr als eine Bersinnlichung bessen was vorgeht, benn als das was durch dieses Vorgehen entspringt; mehr als eine Entwickelung, eine Analyse der Erscheinung, denn als die Erscheinung selbst. Wie denn überhaupt der Natursorscher sich von dem Buch und der Tasel erst wieder los zu machen hat, wenn er wahrhaften Nutzen von beiden ziehen will.

Das untere Feld soll eine Versinnlichung desjenigen sein, was vorgeht, um die Achromasie durch 10 zwei verschiedene Mittel zu bewirken.

Man denke fich zwischen beiden Linien ab und e d mehrere viereckte weiße Bilder, auf einer ichwarzen Tafel, wovon hier nur eins unter Rr. 1 angegeben ift. Man dente fich durch ein Prisma von Crown= 15 glas g ein gleiches Bild, was neben 1 geftanden hat, heruntergerückt, wie wir in Nr. 2 sehen. Es wird mit einem schmalen Saume gefarbt ericheinen. Ein brittes Bild werde durch ein Prisma von Flintglas gleichfalls nicht weiter gerückt, als wir es in Nr. 3 20 erbliden; jo wird biefes viel ftarter gefaumt ericheinen. Man laffe nun ein folches Bild durch ein aus beiben Brismen zusammengelegtes Parallelepipedon g h in bie Bobe an seine vorige Stelle bringen; fo wird die Brechung aufgehoben, ein Überschuß von Färbung 25 aber, der sich vom Prisma li herschreibt, übrig bleiben, wie in Nr. 4. Gibt man nun dem Prisma h einen geringern Winkel, so wird die Farbenerscheinung auf= gehoben, aber es bleibt Brechung übrig, wie wir bei Rr. 5 sehen. Dieses ift, glauben wir, für jeden eine bequeme Darstellung sowohl von dem Berhältniß des Ganzen, als besonders der Achromasie in Nr. 5, und der Hyperchromasie in Nr. 4.

## Fünfte Tafel.

Bahrhafte Darftellung, wie die Farbe ericheint, wenn ein leuchtendes Bild burch Brechung objectio verrudt wird. Die Figur oben lints in ber Ede ftellt erftlich ein Parallelepipedon bon Glas bor, welches oben bergeftalt jugebedt ift, daß das Connen- 10 bild nur in ber Mitte ber Alache burchfallen tann. Dan fieht an den punctirten Linien, welchen Weg bas Licht ohne Brechung nehmen wurde; man fieht an ben ausgezogenen Linien die Brechung im dichteren Mittel, fo wie an ben in's bunnere Mittel über- 15 gehenden, zwar eine ichwache aber boch deutliche Farbenerscheinung. Diefes ift ber einfache Berfuch, ber dem prismatischen zum Grunde liegt. Beurtheilt man die Farbenfäume, ihrer Bewegung nach; so würde man hier sagen können, der gelbrothe und gelbe sei der 20 meist=, der blaue und blaurothe der wenigst=refrangible, weil dieser in das Bild hinein, jener aus dem Bilde heraus zu streben scheint. Allein wer die Lehre von Berruckung des Bildes recht inne hat, der wird sich diejes icheinbare Rathsel sehr leicht erklären.

Run denke man sich den untern, gezeichneten Reil weggenommen, so daß der obere allein wirkt, und es wird eine mächtigere Verruckung des Bilbes und eine ftarkere Farbung, zwar nach der andern Seite, aber boch nach benselben Geseten, entstehen.

Die größere Figur, welche zu betrachten man das Blatt die Quere nehmen wird, zeigt nunmehr außführlich, was vorgeht, wenn ein leuchtendes Bild objectiv durch's Prisma verrückt wird. Die beiden Farbenfäume fangen in einem Puncte an, da wo Hell und Dunkel an einander gränzt; fie lassen ein reines Weiß zwischen sich, bis dahin, wo sie sich treffen; da denn erst ein Grün entspringt, welches sich verbreitert, zuvor das Blaue völlig und dann zuletzt auch das Gelbe aufzehrt. Das anstoßende Blaue und Blaurothe können dieser grünen Mitte vei'm weitern Fortschritte nichts anhaben.

Run betrachte man die unten gezeichneten Quer-Durchschnitte des obern Längen-Durchschnittes, als die Spectra welche erscheinen, wenn man an diesen Stellen eine Pappe entgegenhält: und man wird finden, daß sie sich schrittweise verändern. Es ist angenommen, daß ein vierecktes leuchtendes Bild verrückt werde, welches die Sache viel deutlicher macht, weil die verticalen Gränzen rein bleiben und die horizontalen Unterschiede der Farben deutlicher werden.

Der Durchschnitt über welchen man oben eine punctirte EUipse gezeichnet, ist ohngefähr derjenige, wo Newton und seine Schüler das Bild auffassen, sessenige, wo die Maße mit

ber Tonscala zusammentreffen sollen. Bloß die aufmerksame Betrachtung dieser Tasel muß einen jeden, der nur geraden Sinn hat, auf einmal in den Fall setzen, sowohl das natürliche als jenes bestrittene Berhältniß zu übersehen.

## Sechste Infel.

Diefe Ginficht wird vermehrt und geftartt, wenn man bier bergleicht, was mit Berrudung eines bollig gleichen buntlen Bildes borgeht. Sier ift eben bas Anstreten; eben bas Berbreitern; bier bleibt bas 10 reine Duntel, wie bort bas reine Belle, in der Mitten. Die entgegengefesten Saume greifen wieder über einander, und wie dort Grin, fo entfteht bier ein bollfommenes Roth. Run braucht man nicht erft biefe borgugliche Farbe zu verschweigen. Diejes Spectrum is über ein bunfles Bilb berborgebracht, ift eben fo gut ein Spectrum als jenes über bas helle Bilb hervor= gebrachte; beide muffen immer neben einander gehalten, parallelifirt und zusammen erwähnt werden, wenn man sich's tlar machen will, worauf es ankommt. 20 Dieje beiden Tafeln, neben einander gestellt, recht betrachtet, recht bedacht und die Formel des verrückten Bildes dabei im rechten Sinne ausgesprochen; muffen den einseitigen Newtonischen Poltergeist auf immerdar vericheuchen.

### Siebente Tafel.

Auf dieser sind mehrere unwahre und captiose Figuren Newtons zusammengestellt, wie solche leider in allen Compendien, Lexicis und andern Lehrbüchern seit einem Jahrhundert unverantwortlich wiederholt werden.

Erste Figur. Ein linearer Lichtstrahl trifft auf ein Mittel und spaltet sich in fünffarbige Strahlen. Wenn auch Newton nicht felbst diese Figur vorbringt, 10 so ist sie doch bei seinen Schülern gäng und gäbe, die nicht das mindeste Bedenken haben, etwas, wo- von die Ersahrung nichts weiß, in einer hypothetischen Figur darzustellen. Man sehe nach, was wir hierüber zu der elsten Tasel weiter ausführen werden.

3weite Figur. Ein fogenannter Lichtstrahl, von einiger Breite, geht durch's Prisma, und kommt hinter demfelben als ein verlängertes Bild auf der Tafel an. Was aber eigentlich im Prisma und zwischen dem Prisma und der Tasel vorgehe, ist verschwiegen 20 und verheimlicht.

Dritte Figur, der vorigen ähnlich, das was daran ausführlicher ist, ganz hypothetisch. Schon vor dem Prisma wird der Strahl durch Linien in verschiedene getheilt, so gehn sie durch's Prisma, so tommen sie hinten an. Vor dem Prisma sind sie ganz hypothetisch, innerhalb desselben zum größten Theil: denn in demselben kann nur oben und unten

eine ganz schmale Ranberscheinung statt finden. Hinter bem Prisma ift die mittlere Linie hypothetisch, und die nächsten beiden falsch gezogen, weil sie mit der obern und untern aus einem Punct, oder wenigstens nahezu aus einem Punct, entspringen müßten.

Bierte Figur. Das Spectrum als eine Einheit vorgestellt.

Fünfte Figur. Daffelbe, in welchem die darin enthalten sein sollenden homogenen Lichter als übereinander greisende Ringe gezeichnet sind. Wenn ein 10
rundes Bild verrückt wird, so kann sich ein oberflächlicher, oder im Vorurtheil besangner Zuschauer
das Phänomen ohngefähr so vorbilden lassen. Man
verrücke ein vierecktes Bild, wie wir auf der fünsten
und sechsten Tasel gethan haben, und die Täuschung 15
ist nicht mehr möglich.

Sechste Figur. Ganz hypothetisch. Sie will uns glauben machen, bei Berlängerung des Bildes sei es möglich, jene Strahlenkreischen weiter von ein= ander abzusondern.

Siebente Figur. Nicht allein hypothetisch, son= bern völlig unwahr. Wenn die verschiedenfarbigen Licht= scheibehen sich absondern lassen, warum hängt man sie denn hier mit Strichelchen zusammen? Niemand hat auch nur den Schein dieser Figur mit Augen gesehen. 25

Achte Figur. So wunderlich als falsch, um das zu bezeichnen, was bei der Verbindung der Linse mit dem Prisma vorgeht. Neunte Figur. Eine der letten Newtonischen Figuren, um endlich die weiße Mitte gleich hinter dem Prisma, die lange genug ignorirt worden, zu erklären und der schon völlig fertigen Hypothese an= 3 zupassen.

### Achte Tafel.

Hier hat man mit redlicher Mühr und Anstrensgung eine einzige unwahre und captiose Newtonische Figur, die einundzwanzigste des ersten Theiles, in mehrere Figuren zerlegt, oder vielmehr die wahre Genese des Phänomens durch mehrere Figuren ausgedrückt. Wir brauchen hierüber nichts weiter zu sagen, weil wir bei Entwicklung des neunten Verssuchs (P. 196—203) diese Tasel umständlich erläutert und das Nöthige deßhalb mitgetheilt haben.

## Reunte Tafel.

Bei dieser und der folgenden dagegen mussen wir um desto weitläuftiger sein, nicht weil die darauf vorgestellte theoretische Berkehrtheit schwer einzusehen w wäre; sondern weil wir denn doch einmal schließlich diese unglaublichen Thorheiten vor das Forum eines neuen Jahrhunderts bringen möchten.

Wir mußten bei ber erften Farbenfäule, über welcher bas Wort Natur geschrieben fteht, mehr 25 Stufen vom Gelben bis zum Gelbrothen, vom Blauen bis zum Blaurothen annehmen, als eigentlich nöthig ware, um uns mit der wunderlichen Darstellung der

Gegner, die daneben gesetht ift, einigermaßen parallel zu ftellen. Hier zeigt sich naturgemäß das unversänderte Weiß in der Mitte; von der einen Seite steigt das Gelbe dis in's Gelbrothe; von der andern das Blaue dis in's Blaurothe, und damit ist die sache abgethan. Aber nun sehe man die daneben schachbrettartig ausgestellte — Posse dürsen wir sagen: denn nur als eine solche können wir sie aufführen.

Cobalb meine Beitrage jur Optit ericbienen waren, machte fich's bie gange Gild gur Pflicht, fo= 10 gleich über mich bergufallen und ju zeigen, bag basjenige was ich noch für problematisch hielt, ichon langft ertlart fei. Gren in Salle befonbers bermandelte die Remtonischen Augerungen in ein Buchftaben - Schema, welches zeigen follte, wie man eigent- 15 lich die Lichtstrahlen en eehelon hinter einander muffe aufmarichiren laffen, um das belobte gufammengefette Beiß in ber Mitte hervorzubringen. Genau in der Mitte nämlich muß die violette Tête der zurückbleibenden Colonne ichon angekommen sein, ebe 20 die gelbrothe Queue der voreilenden Colonne die Mitte verläßt. Da nun alle Zwischen-Colonnen verhältnißmäßig vorrücken, so treffen ihre verschiedenfarbigen Theile auf der Mitte dergestalt zusammen, daß fie in die Onere abermals diese siebenfarbige Folge 25 bilden, und, in sofern man sie als übereinander= geschoben sich bedend betrachten fann, nunmehr weiß ericheinen.

Man stelle sich diese Farben liquid vor und sehe was herauskommt, wenn man sie zusammenstreicht.

Nun sollte man boch benken, das Seltsamste sei vorüber, aber ein weit Barockeres steht uns noch bevor. Denn wenn die Nitte auf gemeldete Art weiß wird, so muß eine jede auf= und absteigende Querreihe, die nun nicht mehr sämmtliche Farben enthält, in sich summirt, diejenige Farbe hervor= bringen, welche im prismatischen Bilde ihrer Rich= 10 tung correspondirt.

Das erfte also gesetzt, daß die sieben Farben der mittlern Reihe Weiß machen; so machen die sechs Farben der nächsten drüber Hellgelb, und der nächsten drunter, Hellblau; die fünf Farben der folgenden sosofort dunkler Gelb und dunkler Blau; vier Farben sodann ein noch dunkler Gelb und ein noch dunkler Blau; drei Farben machen Rothgelb und Rothblau; zwei Farben endlich Gelbroth und Blauroth; und zuletzt steht Blauroth und Gelbroth jedes für sich.

Db es nun gleich hiermit wohl genug fein könnte, fo wollen wir doch noch ein Übriges thun und das was auf unferer Tafel mit Farben ausgedrückt ist, auch noch tabellarisch mit Worten ausdrücken. Blauroth, Rothblau, Sellblau, Grun, machen

hinaufwärts.

Rothblau, Hellblau, Grün, Hellgelb, Rothgelb, Gelbroth machen Hellgelb.

Hellblau, Grün, Hellgelb, Rothgelb, Gelbroth machen dunkler Gelb. Grün, Hellgelb, Rothgelb, Gelbroth

machen noch buntler Gelb.

Hellgelb, Rothgelb, Gelbroth machen röthlich Gelb.

Rothgelb, Gelbroth

machen Rothgelb.

Gelbroth

fteht feinen Dann.

15

10

Hellgelb, Rothgelb, Gelbroth Weiß

Hinabwärts.

Blauroth, Rothblau, Hellblau, Grün, Hellgelb, Rothgelb machen Hellblau.

Blauroth, Rothblau, Hellblau, Grün, Hellgelb machen dunkler Blau.

Blauroth, Rothblau, Hellblau, Grun machen noch dunkler Blau.

Blauroth, Rothblau, Hellblau machen röthlich Blau.

Blauroth, Rothblau machen Rothblau.

Blauroth

15

fteht feinen Dtann.

Bir haben diefes Wortichema vorzüglich defthalb fo umftandlich ausgeführt, bamit bemjenigen borgearbeitet fei, ber es als Thefes aufftellen möchte, um darüber im Rarrenthurme zu disputiren ober in der Begenfuche gu converfiren. Weil es nun gugleich s rathlich mare bas Behauptete burch Erfahrung barguftellen, und fich wohl ichwerlich ein Newtonisch gefinnter Mabler finden wurde, ber aus Bufammenmifchung feiner gangen Balette Beig bervorzubringen unternahme; fo ließe fich vielleicht badurch eine Mus- 10 tunft treffen, bag man einen nambaften Dechanitus um die Befälligteit erfuchte, mit feinem fünftlichen Schwungrade ben geneigten Buschauern nicht einen blauen, fondern einen grauen Dunft bor die Augen zu machen. 15

Auf berselbigen Tasel haben wir gleichfalls gestucht von der Art und Weise Rechenschaft zu geben, wie der seltsame Wünsch sich aus der Sache zu ziehen gesucht, da ihm die Rewtonische Erklärungsart nicht haltbar vorkam. Wir haben die seinige, in 20 sosennes möglich war, der Natur und der Grenischen parallel an die Seite zu stellen gesucht. Daraus wird nun klar, daß er nichts weiter gethan, als jene Erstlärungssund von sieben Farben nur die Mitte und 25 die beiden Enden, Grün Blauroth und Gelbroth, in welchen dreien die beiden übrigen mit ihren Stusen freilich schon stecken; seht dann, wiewohl auf eine

eben so närrische Weise als die Newtonianer, aus Grün, Gelbroth und Blauroth Weiß zusammen. Hinauswärts muß aus Grün und Gelbroth Gelb mit seinen Stusen, hinunterwärts aus Grün und Blauroth Blau mit seinen Stusen entspringen. Gelberoth und Blauroth, wie bei Gren, bezahlen für sich. Auch diese Tollheit läßt sich auf unsrer Tasel, ohne darüber viel Worte zu machen, recht gut überssehen.

Auf dem untern Theile der Tafel haben wir die Entstehung des Grünen, nach der Natur und nach Wünsch, dargestellt. Zuerst zeigt sich das prismatische Phänomen, wenn das Grün aus dem Zusammentreten bes helleren Gelb und Blau ichon entstanden ift. 15 Wie dieß geschieht, ift daneben gezeigt, da die von beiben Seiten tommenden Saume als neben einander stehend gezeichnet find. Sodann folgt Wünsch mit ieinen vertracten drei Urfarben. Sie find so auseinander gezerrt, daß das Grun nun auf einmal eine 20 Berfon für fich spielt und fich zwischen seinen gleich= falls felbftständigen Brüdern feben laffen darf. Sätte die menschliche Natur nicht solche unendliche Reigung jum Brrthum, fo mufte ein jo abichreckendes Beispiel, wie übrigens talentvolle Manner sich verirren 25 können, von größerem Rugen für die Jugend fein, als jenes, wenn die Lacedämonier ihren Jünglingen besoffene Knechte zur Warnung vorführten.

## Behnte Tafel.

Uberzeugt wie ich war, daß die prismatische Farben= erscheinung fowohl bem Licht als bem angrangenben Dunkel angehöre, mußte ich freilich die subjectiven Berfuche, mit benen ich mich befonders abgab, anders : als ein Newtonianer anfeben. Gin weißes Bilb ober Streifen auf ichwargem, ein fcmarges Bilb ober Streifen auf weißem Grunde, burch's Brisma in ber Rabe betrachtet, blieben, indem die Rander fich farbten, jenes in der Mitte weiß, diefes in der Mitte 10 ichwarg. Bie fich bei mehrerer Entfernung des Beobachters die Farbenfaume verbreiterten, wurde bort bas Beige, hier bas Schwarze jugebedt, und endlich, bei noch weiterem Wegtreten, zeigte fich burch Bermifchung dort ein Grun, bier ein volltommenes Roth, 15 wie folches auf unferer zweiten Tafel, unten in ber Ede rechts, bargeftellt ift.

Diese Phänomene gingen mir also völlig parallel. Was bei Erklärung des einen recht war, schien bei dem andern billig; und ich machte daher die Folgerung, daß wenn die Schule behaupten könne, das weiße Bild auf schwarzem Grunde werde durch die Brechung in Farben aufgelös't, getrennt, zerstreut, sie eben so gut sagen könne und müsse, daß das schwarze Bild durch Brechung gleichfalls aufgelös't, gespalten, zerstreut werde.

Dagegen hatten die Newtonianer bereits seit einem Jahrhundert eine sertige Ausstucht, deren sich Richter schon gegen Rizzetti bedient (S. Seite 87): daß nämlich diese farbigen Säume nicht dem Dunkeln, sondern dem Hellen zuzuschreiben seien, dem Lichte, das vom Rande herstrahle und nach der Brechung, in Farben aufgelös't, farbig zum Auge des Beschauenden gelange.

Wie ein Recensent der Jenaischen allgemeinen Litteraturzeitung vom Jahr 1792 in Nr. 31 diese Erklärungsart gegen mich geltend zu machen sucht, wird auf gegenwärtiger Tafel genau und aufrichtig dargestellt. Er behilft sich in gedachtem Zeitungsstlatt, wie Gren, mit Buchstaben. Wir haben die Mühe übernommen, nicht allein sein Buchstabenschema in reinliche und genaue Casen einzuquartiren, sondern wir haben daneben auch durch farbige Quabrate die Sache augenfälliger zu machen gesucht.

Buerft steht, wie auf der vorigen Tasel, das natürsliche Verhältniß, wie nämlich der blaue und blausrothe Rand von dem Hellen nach dem Dunklen, der gelbe und der gelbrothe Rand vom Dunklen nach dem Hellen strebt, und weil sie sich eben berühren, ein an einander stoßendes, obgleich noch nicht über einander greisendes Farbenbild hervorbringen. Wie viel Umstände dagegen der Recensent braucht, um seine beiden Farben-Detachements, nach der Grenischen Weise, en schelon gegen einander aufmarschiren und sich endlich berühren zu lassen, mag wer Geduld hat, von ihm selbst vernehmen.

"Gin ichwarzer Streifen auf weißem Grunde wird bier durch die Buchftaben m n p q bezeichnet. Die Buchftaben r g gr b v bedeuten Roth, Gelb, Grun, Blan, Biolett. Run ichide ber nachfte weiße Bunct bei A über ben ichwarzen Streifen einen Lichtftrahl s durch's Prisma in's Auge bes Beobachters. Diefer wird in die genannten Farben, von welchen wir der Rurge wegen nur fünf annehmen, gefpalten und auf die aus Retotons Berfuchen befannte Urt gerftreut werben. Ift nun ber brechende Bintel bes in Prismas nach unten gefehrt, fo wird der gelbe Theil des gespaltenen Lichtstrahles nicht mehr auf den weißen Theil des Papiers, fondern herunter in den ichwarzen Streifen bei g gleich neben h, bom Auge projecirt werden, und nur der rothe wird in r gleich is neben A bleiben, wo ber gange weiße Bunct liegt von welchem ber Strahl fam. Der grune wird noch weiter herunter neben i, der blaue in b neben k, und der violette in v neben l treffen. Mit den etwas höher liegenden Lichtpuncten, bei B, C, D, E geht es 20 eben jo. Deren blane und violette Theile reichen aber nicht jo weit herunter in den schwarzen Streifen, als die des Lichtpunctes bei A; folglich fieht man auch bloß diese lettern isolirt im schwarzen Streifen neben k und 1. In i ist nebst dem Grün vom Lichtpunct A, 25 auch noch Blau vom Lichtpunct B, und Violett von C vorhanden. Defihalb erkennt man dieses Brun ichon nicht mehr, fondern es erscheint schon als ein weißliches Licht, oder als das hellste Blau. Das Gelb bei h ift ganz unkenntlich, weil ihm noch Grün, Blau und Biolett von den Puncten B, C, D beisgemischt sind. Das gleich drüber liegende Roth bei As aber erscheint völlig weiß, weil ihm das Gelb, Grün, Blau und Biolett von den Lichtpuncten bei B, C, D, E beigemischt sind."

"Nach biefer Borftellungsart kame also das Blauc und Biolette im schwarzen Streifen nicht von dieser w Schwärze, sondern von dem darüber liegenden weißen Licht, das vom Prisma gespalten, zerstreut, und vom Auge herunter in's Schwarze ist projicirt worden."

"Auf gleiche Art ließe sich zeigen, warum unter= halb des schwarzen Streifens bei a nichts weiter als 15 Roth erscheint, wenn anders der schwarze Streifen nicht gar zu schmal ift. Der Lichtpunct bei a erhält nämlich von keinem Lichtpunct bei A, B, ec. eine Farbe, indem fich teine derfelben über die schwarze Region hinauserstreckt, noch weniger die Schwärze 20 selbst bergleichen liefern tann. Die rothe Farbe bei b aber hat auch noch die gelbe des drüberliegenden Licht= puncts bei a in sich und gibt also Orangegelb. Das Roth bei c hat Gelb von b und Grun von a, er= scheint also hellgelb und verliert sich schon allmählich 25 in's Weiße. Bei d und e erscheinen die farbigen Theile der einzelnen Lichtpuncte schon beinahe gang weiß, weil hier schon fast alle Farben wieder bei einander find. Es versteht sich übrigens, daß die

Buchftaben r g gr u. f. w. die im Schema neben einander gesetht find, über oder vielmehr in einander liegend gedacht werden müssen. Auch muß man sich da, wo teine Querstriche stehen, ebenfalls farbige Theile von gespaltenen, höher liegenden Lichtpuncten vorstellen; dahingegen an den Stellen wo Puncte stehen, teine weitere als bloß durch die Buchstaben angezeigten Farbentheile angenommen werden tonnen."

"Sonach würde also der Newtonianer, bei hinlänglich schwarzen Streisen, nicht Gelb und Blau i sondern Roth und Biolett am reinsten sehen, indem das Gelb von Roth und Grün, und das Blau von Grün und Biolett allemal etwas gestört ist: es sei denn, daß man nicht mehr als einen einzigen Strahl von einem gleich über oder unter dem schwarzen i Streisen liegenden Lichtpunct in's Auge bekomme. Denn alsdann müßte man alle einzelnen Farben auf dem Schwarz ganz rein sehen; sie würden aber dann so schwarz ganz rein sehen; sie würden aber dann so schwarz sein, daß man sie schwerlich erkennen könnte."

"Wäre der schwarze Streifen so schmal, oder so weit vom Auge des Beobachters entsernt, daß das Biolett bei l wieder herunter auf den weißen Grund, also mit in das r bei a siele; so würde man dieses r nicht mehr rein Roth, sondern Pfirsichblüth sehen, so 25 wie unter dem Gelb bei e Grün erscheinen müßte, wenn bei d schon wieder ein neuer schwarzer Streifen ansinge, indem alsdann das nächste r bei d hintveg=

gedacht werden mußte und bloß die Mischung von Gelb, Grün und Blau übrig blieb."

"Wäre hingegen der schwarze Streifen sehr viel breiter als er hier angenommen worden, so würde unterhalb l bis zur Gränze alles schwarz bleiben, so wie unter e alles weiß bleibt, wenn sich da kein weißer Streisen wieder anfängt."

Gine achtzehnjährige Anti=Kritik gegen diese Recension ist noch unter unsern Papieren. Wir können
o aber dieselbe recht gut zurückhalten, weil sie schon
vollkommen in unserer vollbrachten Arbeit liegt. Die Nachwelt wird mit Erstaunen ein solches Musterstück
betrachten, wie gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts in den Naturwissenschaften auf eine Weise
thum und eine sich selbst verirrende Scholastik nicht
zu schämen hätte.

Wie mit eben diesen Erscheinungen an einem schwarzen Streifen der wunderliche Wünsch sich ab
so gequält, weil seine Voraussehung nicht passen wollte, foll nunmehr auch von uns dargestellt werden. Wir haben diesem Zwecke den untern Raum der zehnten Tasel gewidmet.

Erst sieht man abermals einen schwarzen Streifen 25 durch das Ganze gehen. Das einsache Versahren der Ratur ist dargestellt. In's Schwarze herein wirken Blau und Blauroth, vom Schwarzen ab, Gelbroth und Gelb. Wo die beiden in's Roth gesteigerten Enden übereinander greifen, erscheint ein volltommenes Roth, und bamit ift die Erfahrung abgethan.

Run lagt hingegen Bunich abermals feine brei Grundfarben en échelon von oben und unten in bas Schwarze hineinmarichiren. Allein hier gelingt ihm . nicht einmal, was ihm auf der vorigen Tafel gelang. indem feine hypothetischen Wefen, felbft nach feiner eignen Auslegung, bas Phanomen nicht hervorbringen tonnen. Mit aller Bemühung bringt er die Ratur= ericheinung nicht beraus. Zwar macht er aus Blau- 10 roth und Gelbroth das vollkommene Roth; allein unten brunter, wo er bas Gelbroth haben foll, treten leider brei Grundfarben übereinander, und mußten alfo Beiß geben; wie wir benn auch biefe Cafe unilluminirt gelaffen. Ferner wird nun aus Gelbroth is und Grun, Bellgelb; und ber Schwang ber grunen Colonne ift gang ohne Wirfung. Sinaufwarts, über bem vollkommenen Roth, tritt Grun und Blauroth zusammen, woraus denn nach seiner löblichen Theorie Blau entsteht. Allein nun findet sich leider oben= 20 drüber Grün und Gelbroth neben einander, und da müßte denn abermals Gelb entstehen, welches aber niemals ericheint noch ericheinen kann; destwegen haben wir auch die Case weiß gelassen. Die übrigen Farben in's Weiße zu verfolgen, möchte nun wohl weiter 25 nicht werth fein.

Dieses sind die Resultate einer Auslegungsart, die bloß dadurch entstanden ist, daß ein sonst scharffinniger

Mann die Newtonische nicht wegwarf, sondern sich an einem Paroli und Septleva des Jrrthums ergötzte. Fast möchten wir glauben, daß es im Gehirn ganz besondere Organe für diese seltsamen Geistesoperastionen gebe. Möge doch Gall einmal den Schädel eines rechten Stock-Newtonianers untersuchen und uns darüber einigen Ausschluß ertheilen.

#### Gilfte Tafel.

Wenn es dem Dichter, der sich eine Zeit lang in der Hölle aufhalten müssen, doch zuleht etwas bängslich und ängstlich wird, und er mit großem Jubel die wieder erblickte Sonne begrüßt; so haben wir auch alle Ursache froh und heiter aufzuschauen, wenn wir aus dem Fegeseuer der vier lehten Taseln zu einer naturgemäßen Darstellung gelangen, wie sie uns nunmehr die elste einfach und klar hinlegt. Es gehört solche eigentlich zum polemischen Theile und zwar zu § 289 bis 301. Dort ist zwar das Nöthige schon gesagt worden, aber wir tragen die Sache lieber vochmals vor, weil diese hier aufgezeichneten Figuren von der größten Bedeutung sind, und sie das was bei der objectiven Refraction zur Sprache kömmt, sowohl didaktisch als polemisch aus's deutlichste an's Licht stellen.

Erste Figur. Es ist die in allen Lehrbüchern 25 vorkommende, wie nämlich das Verhältniß des Sinus des Einfallswinkels zu dem Sinus des Brechungs= winkels vorgestellt wird.

Zweite Figur. Ist die hypothetische Borstellung, wie Newton und seine Schule das Berhältniß des in jardige Strahlen auseinander gebrochenen Strahls zu dem einfallenden darstellen. Man sieht daß hier nicht das einfache Verhältniß Eines Sinus statt sinden « könnte, sondern daß die weniger oder mehr gebrochenen Strahlen größere oder kleinere Sinus haben müßten. Nach Newtonischer Vorstellung ist der Sinus des mittelsten grünen Strahls als Normal-Sinus augenommen: aber dieses ist sals normal-Sinus augenommen: aber dieses in der Mitte des Bildes, sondern es muß am Ende desselben genommen werden.

Daß die erste Figur ein der Erfahrung gemäßes Berhältniß in abstracten Linien darstellt, mochte hin- 12 gehen. Wenn aber bei Nr. 2 ein Phänomen, ohne seine nothwendigen Bedingungen, auch auf eine so abgezogene Weise vorgetragen wird; so laufen wir Gesahr uns eine der Natur ungemäße Theorie auf= heften zu lassen.

Das Licht, oder Millionen Strahlen desselben, mögen aus dem dünnern Mittel, welches hier als der obere halbe Theil des Cirtels bezeichnet ist, in das dichtere, welches der untere Halbtreis vorstellt, übersgehen und auf das stärtste gebrochen werden; so wird 25 man doch diese Brechung nicht messen, noch viel weniger eine Farbenerscheinung bemerken können. Beseckt man aber, wie in der

Dritten Figur, die dem einfallenden Licht ents gegenstehende Seite mit irgend einem undurchsichtigen Hinderniß; so folgt, weil die Brechung gegen das volle Licht zugeht, das Finstere dem Hellen, und es sentspringt der gelbrothe und gelbe Saum. Auf gleiche Weise muß bei umgekehrter Borrichtung,

Bierte Figur, nach eben demselben Gesetz, das Licht dem Finstern folgen, und es entsteht der blaue und blaurothe Rand. Dieß ist das Factum der Tarbenerscheinung, wie sie sich an die Lehre und an die Gesetz der Brechung anschließt, und in beiden Fällen gilt der Normal-Sinus für die entgegengesetzen Farben.

Fünfte Figur. In dieser wird nun gezeigt, wie sich das Phänomen und das Gesetz der Farbenserscheinung von der Brechung gleichsam losmacht, und mit ihr in Unverhältniß steht, indem bei gleicher Brechung, wie in den vorigen Fällen, die Farbensverbreiterung stärker ist; wodurch Achromasie und Hopperchromasie hervorgebracht wird. (E. 345 ff.)

Wir empfehlen diese Tafel allen denen, die sich und andern das wahre Berhältniß der Erscheinungen entwickeln wollen. Gebe der himmel, daß diese einfache Darstellung allen polemischen Wust auf ewige 25 Zeiten von uns entserne! Bweite Figur. Ist die hypothetische Borstellung, wie Newton und seine Schule das Berhältniß des in farbige Strahlen auseinander gebrochenen Strahls zu dem einfallenden darstellen. Man sieht daß hier nicht das einfache Berhältniß Eines Sinus statt sinden bönnte, sondern daß die weniger oder mehr gebrochenen Strahlen größere oder kleinere Sinus haben müßten. Nach Newtonischer Borstellung ist der Sinus des mittelsten grünen Strahls als Normal=Sinus angenommen: aber dieses ist sals normal=Sinus angenommen:

Daß die erste Figur ein der Ersahrung gemäßes Berhältniß in abstracten Linien darstellt, mochte hin- ugehen. Wenn aber bei Nr. 2 ein Phänomen, ohne seine nothwendigen Bedingungen, auch auf eine so abgezogene Weise vorgetragen wird; so laufen wir Gesahr uns eine der Natur ungemäße Theorie auf= heften zu lassen.

Das Licht, oder Millionen Strahlen desselben, mögen aus dem dünnern Mittel, welches hier als der obere halbe Theil des Cirtels bezeichnet ist, in das dichtere, welches der untere Halbereis vorstellt, übersgehen und auf das stärtste gebrochen werden; so wird 25 man doch diese Brechung nicht messen, noch viel weniger eine Farbenerscheinung bemerken können. Besecht man aber, wie in der

Dritten Figur, die dem einfallenden Licht entsgegenstehende Seite mit irgend einem undurchsichtigen Hinderniß; so folgt, weil die Brechung gegen das volle Licht zugeht, das Finstere dem Hellen, und es entspringt der gelbrothe und gelbe Saum. Auf gleiche Weise muß bei umgekehrter Vorrichtung,

Bierte Figur, nach eben demselben Gesetze, das Licht dem Finstern folgen, und es entsteht der blaue und blaurothe Rand. Dieß ist das Factum der Farbenerscheinung, wie sie sich an die Lehre und an die Gesetze der Brechung anschließt, und in beiden Fällen gilt der Normal-Sinus für die entgegengesetzten Farben.

Fünfte Figur. In dieser wird nun gezeigt, 15 wie sich das Phänomen und das Gesetz der Farben=
erscheinung von der Brechung gleichsam losmacht, und mit ihr in Unverhältniß steht, indem bei gleicher Brechung, wie in den vorigen Fällen, die Farben=
verbreiterung stärker ist; wodurch Achromasie und 20 Hopperchromasie hervorgebracht wird. (E. 345 ff.)

Wir empfehlen diese Tafel allen denen, die sich und andern das wahre Verhältniß der Erscheinungen entwickeln wollen. Gebe der Himmel, daß diese einfache Darstellung allen polemischen Wust auf ewige 23 Zeiten von uns entserne!

### 3mölfte Tafel.

Der fromme Wunsch, daß wir von der Newtoniichen vorsätzlichen oder zufälligen Berirrung nicht weiter mehr hören möchten, kann nur alsdann erfüllt werden, wenn die ganze Lehre vor dem Wahrheitsblick einer reinen Erfahrung und tüchtigen Beurtheilung verschwunden ist. Leider führt uns diese Tasel, welche abermals zur Controvers gehört, wieder zu den Sophistereien zurück, wodurch freilich Unaufmerksame getäuscht werden können.

Der wegen seiner Bersuche so berühmte Newton läßt während seiner Untersuchungen und Beobachtungen, welche so scharf und genan sein sollen, immer wieder, ehe man sich's versieht, mancherlei Zufälligsteiten obwalten. Gine Fliege die ihm über die Wand wäust, die Lettern eines aufgeschlagenen Buches, ein Knoblanchblatt, ein Schächtelchen Zinnober und was ihm sonst in die Luere tommt, wird mit herein gesogen, und die dabei eintretenden Erscheinungen müssen dann gelten was sie können.

Ta die einmal aus dem Licht gesonderten homosgenen Lichter nach jener Lehre nicht weiter zu trennen sind, sondern bei neuen Brechungen underändert bleiben; so läßt Newton das Spectrum auf ein gesdrucktes Buch sallen, betrachtet dieses alsdann mit wienem Prisma und behauptet, daß nun die Buchstaden feine farbigen Säume und Bärte mehr zeigen,

wie sie es thun, wenn man das weiße gedruckte Blatt burch's Prisma ansieht.

Nur ein unaufmerksamer Beobachter kann also reden. Wir haben wiederholt gewiesen und behauptet, baß auf gefärbten Flächen die Säume der Bilder bloß darum unscheinbar sind, weil sie einmal der farbigen Fläche widersprechen und dadurch mißfärbig werden, das andre Mal aber mit derselben übereinstimmen und sich also in ihr verlieren.

- Doch dürfen auch bei gefärbten Flächen die Bilber nur genugsam als hell oder dunkel abstechen, so sieht man die gedachten Säume und Bärte deutlich und überzeugend genug, welche sich in vielen Fällen besonders durch Mischung manifestiren.
- Dir haben daher zur Fixirung dieses Versuchs die zwölfte Tasel in sechs Felder eingetheilt, diese mit den sechs vorzüglichsten Farben illuminirt und auf denselben wieder einfache farbige Vilder angebracht, so daß außer einigen Mückenflügeln nichts Decomponibles auf dieser Tasel gefunden wird. Man betrachte sie aber durch ein Prisma; und man wird sogleich die Säume und Värte stärker und schwächer, nach Verhältniß des Hellen und Dunkeln, und sodann wunderlich gefärbt, nach Verhältniß der Mischung mit dem Grunde, ohne allen Widersspruch erblicken.

Wem an dieser Sache ernstlich gelegen ist wird sich größere Tafeln mit helleren und satteren Farben von allerlei Schattirungen verfertigen, und überall baffelbige finden.

Daß ein gefärbtes Papier einer durch prismatische Farben erleuchteten Fläche völlig gleich zu halten sei, erhellet daraus, daß die beiden ersten und Grund- versuche von Newtons Optik mit farbigen Papieren angestellt, und doch von ihnen als farbigen Lichtern gesprochen worden. Man mache diese Farben so fatt als man will, immer werden die Bildersäume sich nach wie vor verhalten, vorausgeseht, daß die Bilder van Helligkeit oder Dunkelheit vom farbigen Grunde genugsam abstechen.

Wollen die Newtonianer nach alter Weise ihre Ausstlucht dahin nehmen, daß teins der homogenen Lichter volltommen homogen, die decomponirten nicht wöllig decomponirt seien, daß ihnen allen die Erbiünde ihrer Mutter, des Lichts, heterogen und descomponibel zu sein, noch immer in einem gewissen Grade antlebe; weßhalb denn die freilich unbedingt ausgesprochenen Ariome durch die Erfahrung dis zu Wichts bedingt und timitirt werden: so überlassen wir gern die Schule ihrem würdigen Präsidenten und Anführer der Rosaten, deisen Qualisication zu dieser Stelle wir in dem Wert selbst wohlmeinend dars gethan.

### Dreizehnte Tafel,

theils der Controvers, theils der natürlichen Darstellung des Phänomens gewidmet.

Die vierte Figur, nach einer Newtonischen copirt, 5 ber ersten des zweiten Theiles ist gehörigen Orts in ihrer ganzen Unrichtigkeit, Unreinheit, Falschheit und Betrüglichkeit dargestellt worden.

Um das Phänomen, wovon die Rede ist, in seiner Unleitung kennen zu lernen, sehe man unsere oben 10 drüber stehende Figuren und bemerke Folgendes:

Erste Figur. Das Lichtbild geht durch ein großes Prisma, die Farbenerscheinung entsteht an beiden Gränzen, der weißen Mitte ist eine Tasel entgegengestellt. Durch eine Öffnung derselben fällt dieses gebrochene weiße Licht, und sogleich entstehn gesetzemäßig an den Gränzen die Farbenerscheinungen, sich verbreitend, sich vereinigend und das Grün bildend.

Bweite Figur. Dasselbe Prisma, derselbe Lichtdurchgang, dieselbe Farbenentstehung an den Gränzen. Hier hat man aber weder diesen entstandenen Farben, noch der weißen Mitte eine Tasel entgegengesetzt, sondern jene gehen in's Weite, in diese aber hat man ein schmales hinderniß eingeschoben, an dessen Händern abermals die Farbenerscheinung nach dem Gesetz entsteht. Jene ersten Kanderscheinungen hätten für sich bei weiterem Fortgang ein Grün hervorgebracht, nun sind aber hier, durch dieß schmale hinderniß, zwei neue Granzen entstanden, deren äußere Seiten mit jenen ersten Randerscheinungen Grun, deren innere hingegen, nach dem Dunkeln zu, Purpur hervorbringen, wodurch denn ein ganz eignes und complicirtes Spectrum zum Borschein kommt.

Dritte Figur. Hier hat man die Phänomene ber beiben obern Figuren vereinigt. Man gab dem einfallenden Licht mehr Breite, machte die Öffnung der Tasel größer, und sehte das Hinderniß als einen durchschnittenen Stab vor das Prisma. Dieses ist w nun eigentlich die rechte und rechtliche Darstellung dessenigen was Newton durch seine drunter stehende Figur andeuten will, wo das angebrachte Pfötchen mit einem Stäbchen die farbigen Strahlen da wegparirt, wo sie nach der Theorie selbst noch nicht wegistiren.

Bei unserer dritten Figur sieht man nun freilich ein noch complicirteres Spectrum am Ende anlangen, allein es ist und bleibt doch immer dasselbe. Wir sinden hier eine dreisache Manderscheinung; die erste woben und unten aus dem Prisma, welche nur bis zur Tasel gelangt; die zweite in der Mitte aus dem Prisma, an den beiden Rändern welche das Stäbchen verursacht; die dritte an den Gränzen der Öffnung, welche die Tasel läßt und wodurch die mittlere Er= 25 scheinung zugleich durchgeht.

Man begreift bei genauer Betrachtung dieser Normal-Figur recht gut, was für verschiedenartige Erstäbchen hin und wieder bewegt, so daß die dadurch neu entstehenden mit den schon entstandenen sich auf allerlei Weise verbinden, vermischen, sich irren und einander ausheben: welches aber niemanden irre machen wird, der unsere naturgemäße Ableitung kennt.

## Vierzehnte Tafel.

Die mittlere Figur dieser Tasel gehört zum dritten Bersuche des zweiten Theils der Newtonischen Optik 10 und ist von uns schon als captios und falsch gerügt worden. Man vergleiche nunmehr unstre naturgemäße oben drüber gestellte, deren Theile wir mit denselben Buchstaben bezeichnet haben.

ABC ift hier auch das Prisma, auf welches das volle Sonnenlicht fällt. Bei A und C geht jedoch die farbige Randerscheinung an, und würde sich, wenn in F und G eine Tasel stände, daselbst abbilden. D und E ist nunmehr die von Newton angegebene Tasel welche ganz innerhalb des weißen Lichtes stehen so soll. Bon ihren beiden Enden D und E würden das her naturgemäß abermals farbige Randerscheinungen entspringen und sich in f g abbilden.

Ließe man nun die Tasel DE unbeweglich stehen, und brächte zwei Taseln de und de, wie Schauseln ze eines Wasserrades, jedoch beweglich an; so würden von den Enden e und e abermals farbige Ränder verursacht werden, die sich auf der Tasel DE in h

•

und i abbildeten. Hier hätten wir also schon die Rändererscheinungen dreimal bei diesem Bersuche, die jedoch Newton völlig verschweigt. Um nun diesenigen welche er aufführt, und denen zu Liebe er seinen Bersuch so wunderlich anstellt, vor's Auge bringen zu können, haben wir in 1 und k ein paar Stifte supponirt, von welchen die Erscheinung abermals hervorgebracht wird, und wodurch noch mehr auffällt, daß es eigentlich ein Rand ist welcher die Farben verursacht, ob ihn gleich Newton gerade durch diesen Bersuch ausschließen und beseitigen möchte.

Wer biese beiden Figuren mit Aufmerksamkeit vergleicht, die Newtonische Auslegung und die unfrige wohl beherzigt, der wird hier abermals das seltsamste Beispiel, wie ein Bersuch entstellt werden kann, mit Berwunderung wahrnehmen.

Die untere Figur ift die Newtonische zehnte des zweiten Theils und gehört zu deffen dreizehntem Bersuch, der bei uns entwickelt worden.

# Funizehnte Tafel.

Gehört zum hiftorischen Theil und stellt die Figur vor, welche Antonius de Dominis, zu Bersinnslichung dessen was im Regentropsen vorgeht, aussgedacht. In der angezogenen Stelle sindet man seine eigene Erklärung. Wenn vom Regentropsen die Rede zisein wird, müssen wir uns abermals darauf beziehen. Hier bemerken wir nur, daß er nicht, wie seine Nach-

folger, die Sache mit Einem hypothetischen Strahl abthut, sondern den Durchschnitt des auf dem Grunde der Rugel zusammengezogenen Sonnenbildes, durch g g bezeichnet, naturgemäß darstellt: welches bei einer 3 gründlichen Erklärung des Regenbogens von großer Bedeutung ist.

# Sechzehnte Tafel.

Das zusammengesetzte hohle Wasserprisma ist hier schwebend vorgestellt. Man kann seine zwei undurch=
10 sichtigen bleiernen Seiten von den durchsichtigen gläsernen leicht unterscheiden, und sieht, daß die oberste nicht zugeschlossen ist. Man erkennt das schmale Fensterblei, wodurch das ganze Instrument verbunden wird, indem die Bleizainen an den Rändern 15 hingeführt und wohl verkittet sind.

Es schwebt das Prisma über seinem Gestelle. Dieses hat zwei Seitenbretter mit Leisten eingesaßt, um das Prisma zu empfangen. Die eine Leiste ist turz und einsach, die andere länger und eingeschnitten. Dieser Einschnitt dient, wenn das Prisma unmittels bar an den Brettern niedergelassen ist und auf den Leisten ruht, eine ausgeschnittene Pappe vor die eine Fläche des Prismas zu schieben, um dadurch objective Bersuche hervorzubringen, welche mit den subjectiven parallel gehn.

Die erstbeschriebenen Seitenbretter sind durch bewegliche Zapfen mit zwei Pfosten verbunden, und tonnen durch eine Schraube an die Pfosten angezogen, ober von denselben entfernt und also dem Prisma genau angepaßt werden.

Die beiden Pfosten stehen auf einem Boben von starkem Holz, das einwärts vertieft ist, damit das a aus dem prismatischen Gefäß allenfalls auströpfelnde Wasser aufgefangen werde. Die Leisten der obensbeschriebenen Seitenbretter gehn unterwärts nicht zussammen, damit das Wasser ungehindert abträuseln könne.

Ob nun gleich bieses Prisma, wie es hier vorgestellt ist, leicht angeschafft werden und guten Ruben gewähren kann; so ließe sich doch solches auf mancherlei Weise verbessern. Besonders würde dasselbe sehr gewinnen, wenn man an der einen untern Seite, w genau in der Spihe des Wintels, eine mit einem versichlossenen Hahn versehene Röhre andrächte, so daß man das Wasser bequem ablassen und das Gefäß sederzeit reinigen könnte, welches seht nur geschehen kann, indem man es aus dem Gestelle hebt. Wie w dieses Ersorderniß, und was sonst noch zu wünschen wäre, zu bewerkstelligen sei, wird ein geübter Mechanister wohl auszudenken wissen.

# Anzeige und Übersicht

Goethijden Werfes

# zur Farbenlehre.

Gin heft mit XVI illuminirten Rupfertafeln und beren Erklärung.

Ginem jeden Autor ist vergönnt, entweder in einer Borrede oder in einer Recapitulation, von seiner Arbeit, besonders wenn sie einigermaßen weitläuftig ist, Rechenschaft zu geben. Auch hat man es in der neuern Zeit nicht ungemäß gesunden, wenn der Berleger dassenige was der Aufnahme einer Schrift günstig sein könnte, gegen das Publicum in Gestalt einer Ankündigung äußerte. Nachstehendes dürste wohl in diesem doppelten Sinne gelten.

Dieses, Ihro Durchlaucht der regierenden Herzogin von Weimar gewidmete Werk beginnt mit einer Einleitung, in der zuvörderst die Absicht im Allgemeinen dargelegt wird. Sie geht kürzlich dahin, die chrowmatischen Erscheinungen in Verbindung mit allen übrigen physischen Phänomenen zu betrachten, sie befonders mit dem was uns der Magnet, der Turmalin gelehrt, was Elektricität, Galvanismus, chemischer Prozeß uns offenbart, in eine Reihe zu stellen, und so durch Terminologie und Methode eine vollkommnere Einheit des physischen Bissens vorzubereiten. Es soll zgezeigt werden, daß bei den Farben, wie bei den übrigen genannten Naturerscheinungen, ein Hüben und Drüben, eine Bertheilung, eine Bereinigung, ein Gegensah, eine Judisserenz, kurz eine Polarität statt habe, und zwar in einem hohen, mannichsaltigen, entzichiedenen, belehrenden und fördernden Sinne. Um unmittelbar zur Sache zu gehen, so werden Licht und Auge als bekannt und anerkannt angenommen.

Das Werk theilt fich in drei Theile, den bidaktiichen, polemischen und historischen, deren Beranlaffung 13 und Zusammenhang mit wenigem angezeigt wird.

# Didattifder Theil.

Seit Wiederherstellung der Wissenschaften ergeht an einzelne Forscher und ganze Societäten immer die Forderung: man solle sich treu an die Phänomene whalten und eine Sammlung derselben naturgemäß aufstellen. Die theoretische und praktische Ungeduld des Menschen aber hindert gar oft die Erreichung eines so löblichen Zwecks. Andere Fächer der Naturzwissenschaft sind glücklicher gewesen als die Farbenzelehre. Der einigemal wiederholte Versuch, die Phänomene zusammenzustellen, hat aus mehreren Ursachen

nicht recht glücken wollen. Was wir in unserm Entwurf zu leisten gesucht, ift Folgendes.

Daß die Farben auf mancherlei Art und unter ganz verschiedenen Bedingungen erscheinen, ist jeders mann auffallend und bekannt. Wir haben die Erschrungsfälle zu sichten uns bemüht, sie, in sosern es möglich war, zu Bersuchen erhoben, und unter drei Hauptrubriken geordnet. Wir betrachten demnach die Farben, unter mehreren Abtheilungen, von der physiologischen, physischen und chemischen Seite.

Die erfte Abtheilung umfaßt die phyfiologi= ichen, welche dem Organ des Auges vorzüglich an= gehören und durch deffen Wirtung und Gegenwirfung 15 hervorgebracht werden. Man tann sie daher auch die fubjectiven nennen. Sie find unaufhaltsam flüchtig, ichnell verschwindend. Unfere Borfahren schrieben fie bem Zufall, ber Phantasie, ja einer Krankheit des Auges zu und benannten fie barnach. Sier tommt m zuerft das Berhältniß des großen Gegensages bon Licht und Finfterniß jum Muge in Betrachtung; fobann die Wirkung heller und dunkler Bilder auf's Auge. Dabei zeigt fich benn das erfte, ben Alten icon bekannte Grundgeset, durch das Finftere werde 25 das Auge gefammlet, zusammengezogen, burch bas Helle hingegen entbunden, ausgedehnt. Das farbige Abklingen blendender farblofer Bilder wird jodann mit seinem Gegensage vorgetragen; hierauf die Wirkung

farbiger Bilber, welche gleichfalls ihren Gegensatz hervorrusen, gezeigt, und babei die Harmonie und Totalität der Farbenerscheinung, als der Angel auf dem
die ganze Lehre sich bewegt, ein für allemal ausgesprochen. Die farbigen Schatten, als merkwürdige s Fälle einer solchen wechselseitigen Forderung, schließen
sich an; und durch schwachwirkende gemäßigte Lichter
wird der Übergang zu den subjectiven Hösen gefunden. Ein Anhang sondert die nah verwandten pathologischen Farben von den physiologischen; wobei der merkwürdige Fall besonders zur Sprache kommt, daß
einige Menschen gewisse Farben von einander nicht
unterscheiden können.

Die zweite Abtheilung macht uns nunmehr mit den physischen Farben bekannt. Wir nannten wiesenigen so, zu deren Hervorbringung gewisse materielle aber farblose Mittel nöthig sind, die sowohl durchsichtig und durchscheinend als undurchsichtig sein können. Diese Farben zeigen sich nun schon objectiv wie subjectiv, indem wir sie sowohl außer uns her- 200 vorbringen und für Gegenstände ansprechen, als auch dem Auge zugehörig und in demselben hervorgebracht annehmen. Sie müssen als vorübergehend, nicht fest- zuhaltend angesehen werden und heißen deswegen apparente, slüchtige, salsche, wechselnde Farben. Sie 20 schließen sich unmittetbar an die physiologischen an und scheinen nur um einen geringen Grad mehr Realität zu haben.

hier werden nun die dioptrischen Farben, in zwei Claffen getheilt, aufgeführt. Die erste enthält jene höchst wichtigen Phanomene, wenn das Licht durch trübe Mittel fällt, oder wenn das Auge durch 5 solche hindurchfieht. Diefe weisen uns auf eine der großen Naturmaximen hin, auf ein Urphänomen, woraus eine Menge von Farbenerscheinungen, besonders die atmosphärischen, abzuleiten sind. In der zweiten Classe werden die Refractionsfälle erft sub-10 jectiv, dann objectiv durchgeführt und dabei un= widersprechlich gezeigt: daß kein farbloses Licht, von welcher Urt es auch jei, durch Refraction eine Farbenerscheinung hervorbringe, wenn daffelbe nicht begränzt, nicht in ein Bild verwandelt worden. 15 So bringt die Sonne das prismatische Farbenbild nur in fofern hervor, als fie felbst ein begränztes leuchtendes und wirksames Bild ift. Rede weific Scheibe auf fcwarzem Grund leiftet subjectiv diefelbe Wirkung.

Sierauf wendet man sich zu den paroptischen Farben. So heißen diejenigen, welche entstehen, wenn das Licht an einem undurchsichtigen farblosen Mörper herstrahlt; sie wurden bisher einer Beugung desselben zugeschrieben. Auch in diesem Falle sinden wir, wie bei den vorhergehenden, eine Randerscheinung, und sind nicht abgeneigt, hier gleichsalls farbige Schatten und Doppelbilder zu erblicken. Doch bleibt dieses Capitel weiterer Untersuchung ausgesetzt.

Die epoptischen Farben bagegen sind aussührlicher und befriedigender behandelt. Es sind solche, die auf der Oberfläche eines farblosen Körpers durch verschiedenen Anlaß erregt, ohne Mittheilung von außen, für sich selbst entspringen. Sie werden von ihrer s leisesten Erscheinung dis zu ihrer hartnäckigsten Dauer verfolgt, und so gelangen wir zu

Der dritten Abtheilung, welche die chemiichen Farben enthält. Der demijde Begenjat wird unter der alteren Formel bon Acidum und Altali 10 ausgesprochen, und der baburch entspringende chromatifche Gegenfat an Körpern eingeleitet. Auf Die Entstehung des Weißen und Schwarzen wird bingebeutet; bann bon Erregung ber Farbe, Steigerung und Culmination berfelben, bann bon ihrem Sin= 12 und Wiederichwanten, nicht weniger bon bem Durchmandern des gangen Farbentreifes gefprochen; ihre Umtehrung und endliche Fixation, ihre Mijchung und Mittheilung, jowohl die wirkliche als scheinbare, betrachtet, und mit ihrer Entziehung geschloffen. Rach 200 einem turgen Bedenten über Farben = Nomenclatur wird angedeutet, wie aus diesen gegebenen Ansichten jowohl unorganische als organische Naturkörper zu betrachten und nach ihren Farbeäußerungen zu beur= theilen sein möchten. Physische und chemische Wirkung 25 farbiger Beleuchtung, ingleichen die chemische Wirkung bei der dioptrischen Achromasie, zwei höchst wichtige Capitel, machen den Beichluß. Die chemischen Farben

fönnen wir uns nun objectiv als den Gegenständen angehörig denken. Sie heißen sonst Colores proprii, materiales, veri, permanentes, und verdienen wohl diesen Ramen, denn sie sind bis zur spätesten Dauer s festzuhalten.

Nachdem wir dergeftalt zum Behuf unsers didattischen Bortrages die Erscheinungen möglichst aus einander gehalten; gelang es uns doch durch eine solche naturgemäße Ordnung sie zugleich in einer sostigen Reihe darzustellen, die flüchtigen mit den verweilenden, und diese wieder mit den dauernden zu verknüpfen, und so die erst sorgfältig gezogenen Abtheilungen für ein höheres Unschaun wieder aufzuheben.

- 3 In einer vierten Abtheilung haben wir, was bis dahin von den Farben unter mannichfaltigen befondern Bedingungen bemerkt worden, im Allgemeinen ausgesprochen, und dadurch eigentlich den Abriß einer künftigen Farbenlehre entworfen.
- In der fünften Abtheilung werden die nach= barlichen Berhältnisse dargestellt, in welchen unsere Farbenlehre mit dem übrigen Wissen, Thun und Treiben zu stehen wünschte. Den Philosophen, den Arzt, den Physiker, den Chemiker, den Mathematiker, 25 den Techniker laden wir ein, an unserer Arbeit Theil zu nehmen und unser Bemühen, die Farbenlehre dem Kreis der übrigen Naturerscheinungen einzuverleiben, von ihrer Seite zu begünstigen.

Die sechste Abtheilung ist der sinnlich-sittlichen Wirtung der Farbe gewidmet, woraus zulett die ästhetische hervorgeht. Hier tressen wir auf den Mahler, dem zu Liebe eigentlich wir uns in dieses Feld gewagt, und so schließt sich das Farbenreich in sich selbst ab, indem wir wieder auf die physiologischen Farben und auf die naturgemäße Harmonie der sich einander fordernden, der sich gegenseitig entsprechenden Farben gewiesen werden.

# Polemifcher Theil.

Die naturforicher ber altern und mittlern Beit hatten, ungeachtet ihrer befchrantten Erfahrung, boch einen freien Blid über die mannichfaltigen Farbenphanomene und waren auf bem Wege, eine bollftanbige und gulängliche Sammlung berfelben aufzuftellen, : Die feit einem Jahrhundert herrichende Remtonische Theorie hingegen grundete fich auf einen beidrantten Fall und bevortheilte alle die übrigen Ericheinungen um ihre Mechte, in welche wir fie durch unfern Ent= wurf wieder einzuseben getrachtet. Dieses war nöthig, 20 wenn wir die hypothetische Bergerrung so vieler herr= lichen und erfreutichen Naturphänomene wieder in's Gleiche bringen wollten. Wir konnten nunmehr mit besto größerer Sicherheit an die Controvers gehn, welche wir, ob fie gleich auf verschiedene Weise hatte 25 eingeleitet werden können, nach Maggabe der Netv= tonischen Optik führen, indem wir diese Schritt vor

Schritt polemisch verfolgen und das Jrrthums= gespinnst das sie enthält, zu entwirren und auf= zulösen suchen.

Wir halten es räthlich, mit wenigem anzugeben, s wie sich unsere Ansicht, besonders des beschränkten Refractions=Falles, von derzenigen unterscheide, welche Newton gesaßt und die sich durch ihn über die gelehrte und ungelehrte Welt verbreitet hat.

Newton behauptet, in dem weißen farblosen Lichte 10 überall, besonders aber in dem Sonnenlicht, seien mehrere verschiedenfarbige Lichter wirklich enthalten, beren Zusammensehung bas weiße Licht hervorbringe. Damit nun diefe bunten Lichter jum Borichein tommen follen, jest er dem weißen Licht gar mancherlei Be-15 dingungen entgegen: vorzüglich brechende Mittel, welche bas Licht von feiner Bahn ablenten; aber diese nicht in einfacher Vorrichtung. Er gibt den brechenden Mitteln allerlei Formen, den Raum in dem er operirt, richtet er auf mannichfaltige Weise ein; er beschränkt 20 das Licht durch kleine Offnungen, durch winzige Spalten, und nachdem er es auf hunderterlei Art in die Enge gebracht, behauptet er: alle diese Bedingungen hatten keinen andern Ginfluß, als die Gigen= schaften, die Fertigkeiten des Lichts rege zu machen, 25 fo daß sein Inneres aufgeschlossen und fein Inhalt offenbart werde.

Die Lehre dagegen, die wir mit Überzeugung aufstellen, beginnt zwar auch mit dem farblosen Lichte, sie bedient sich auch äußerer Bedingungen, um farbige Erscheinungen hervorzubringen; sie gesteht aber diesen Bedingungen Werth und Würde zu. Sie maßt sich nicht an, Farben aus dem Licht zu entwickeln, sie sucht vielmehr durch unzählige Fälle darzuthun, daß bie Farbe zugleich von dem Lichte und von dem was sich ihm entgegenstellt, hervorgebracht werde.

Alfo, um bei bem Refractionsfalle zu berweilen, auf welchem fich die Newtonische Theorie doch eigentlich gründet, jo ift es feinestvegs die Brechung affein, 10 welche die Farbenerscheinung verurfacht; vielmehr bleibt eine zweite Bedingung unerläglich, bag nämlich bie Brechung auf ein Bild wirfe und ein folches bon ber Stelle wegrude. Gin Bilb entfteht nur burch Grangen; und diefe Grangen überfieht Newton gang, is ja er laugnet ihren Ginflug. Bir aber ichreiben bem Bilde fotwohl als feiner Umgebung, der Flache fowohl als der Gränze, der Thätigkeit sowohl als der Schrante, vollkommen gleichen Ginflug gu. Es ift nichts anders als eine Randerscheinung, und keines 20 Bildes Mitte wird farbig, als insofern die farbigen Ränder fich berühren oder übergreifen. Alle Berfuche stimmen und bei. Je mehr wir sie vermannich= faltigen, desto mehr wird ausgesprochen was wir behaupten, desto planer und flarer wird die Sache, 25 besto leichter wird es uns, mit diesem Faden an ber Hand, auch durch die polemischen Labyrinthe mit Heiterkeit und Bequemlichkeit hindurchzukommen. Ja

wir wünschen nichts mehr, als daß der Menschenverstand, von den wahren Naturverhältnissen, auf die wir immer dringend zurückkehren, geschwind überzeugt, unsern polemischen Theil, an welchem freilich noch manches nachzuholen und schärfer zu bestimmen wäre, bald für überslüffig erklären möge.

# Siftorifder Theil.

War es uns in dem didaktischen Entwurse schwer geworden, die Farbenlehre oder Chromatik, in der es w übrigens wenig ober nichts zu meffen gibt, von der Lehre des natürlichen und fünftlichen Sehens, der eigentlichen Optit, worin die Megtunft großen Beiftand leiftet, möglichft zu trennen und fie für fich zu betrachten: fo begegnen wir dieser Schwierigkeit aber= 15 mals in dem hiftorischen Theile, da alles was uns aus älterer und neuerer Zeit über die Farben berichtet worden, sich durch die ganze Naturlehre und besonders durch die Optif gleichsam nur gelegentlich durchschmiegt, und für sich beinahe niemals Masse 20 bildet. Was wir daher auch sammelten und zujammenftellten, blieb allzujehr Bruchwerk, als daß es leicht hatte zu einer Geschichte verarbeitet werden können, wozu uns überhaupt in der letten Zeit die Rube nicht gegönnt war. Wir entschlossen uns da= 25 her, bas Gefammelte als Materialien hinzulegen, und fie nur durch Stellung und durch Zwischenbetrach= tungen einigermaßen zu verfnüpfen.

In diesem dritten Theile also macht uns, nach einem turzen Überblick der Urzeit, die erste Abtheilung mit dem bekannt, was die Griechen, von Phthagoras an dis Aristoteles, über Farben geäußert, welches auszugsweise übersett gegeben wird; sodann aber Theophrasts Büchlein von den Farben in vollständiger Übersehung. Dieser ist eine kurze Abhandlung über die Bersatilität der griechischen und lateinischen Farbenbenennungen beigesügt.

Die zweite Abtheilung lagt uns einiges bon : ben Romern erfahren. Die Sauptftelle bes Lucretius ift nach herrn bon Rnebels Aberfegung mitgetheilt, und anftatt und bei bem Texte bes Plinius aufquhalten, liefern wir eine Beschichte bes Colorite ber alten Mahler, berfaßt von herrn hofrath Mener. Sie wird hypothetisch genannt, weil fie nicht fowohl auf Denkmäler als auf die Ratur bes Menichen und ben Runftgang, ben berfelbe bei freier Entwicklung nehmen muß, gegründet ist. Betrachtungen über Farbenlehre und Farbenbehandlungen der Alten folgen = hierauf, welche zeigen, daß diese mit dem Fundament und den bedeutenoften Erscheinungen der Farbenlehre bekannt und auf einem Wege gewesen, welcher von den Nachfolgern betreten, früher zum Ziele geführt Ein furzer Rachtrag enthält einiges über 2 Seneca. An diejer Stelle ist es nun Pflicht des Berfaffers, dankbar zu bekennen, wie jehr ihm bei Bearbeitung dieser Epochen sowohl als überhaupt des

ganzen Werkes, die einsichtige Theilnahme eines mehr= jährigen Hausfreundes und Studiengenossen, Herrn Dr. Riemers, förderlich und behülflich gewesen.

In der dritten Abtheilung wird von jener s traurigen Zwischenzeit gesprochen, in welcher die Welt der Barbarei unterlegen. Hier tritt vorzüglich bie Betrachtung ein, daß nach Berftorung einer großen Vorwelt, die Trümmer welche sich in die neue Zeit hinüber retten, nicht als ein Lebendiges, Gignes, fon-10 dern als ein Fremdes, Todtes wirken, und daß Buch= stabe und Wort mehr als Sinn und Beist betrachtet Die drei großen hauptmassen der Uberlieferung, die Werke des Ariftoteles, des Plato und die Bibel treten heraus. Wie die Autorität sich 15 festjett, wird dargethan. Doch wie das Genie immer wieder geboren wird, wieder hervordringt und bei einigermaßen gunftigen Ilmständen lebendig wirkt, fo erscheint auch fogleich am Rande einer folchen bunkeln Zeit Roger Bacon, eine der reinsten, liebenswürdig= 20 ften Geftalten, bon benen uns in der Geschichte ber Wiffenschaften Kunde geworden. Nur weniges in= beffen was fich auf Farbe bezieht, finden wir bei ihm fo wie bei einigen Kirchenvätern, und die Naturwissenschaft wird, wie manches andere, durch die 25 Luft am Geheimniß obscurirt.

Dagegen gewährt uns die vierte Abtheilung einen heitern Blick in das sechzehnte Jahrhundert. Durch alte Literatur und Sprachkunde sehen wir auch bie Farbenlehre beforbert. Das Buchlein bes Thulefins bon ben Farben findet man in der Uriprache abgebruckt. Portius ericheint als Berausgeber und Aberfeber bes Theophraftifchen Auffahes. Scaliger bemuht fich auf eben biefem Wege um die Farbenbenennungen. Baracelius tritt ein, und gibt ben erften Wint gur Ginficht in die chemifchen Farben. Durch Aldhmiften wird nichts geforbert. Run bietet fich die Betrachtung bar, daß jemehr die Menfchen felbftthätig werden, und neue Raturverhalt- 10 niffe entbeden, bas Aberlieferte an feiner Galtigfeit verliere, und feine Autorität nach und nach unscheinbar werde. Die theoretischen und praftischen Bemühungen bes Telefins, Carbanus, Borta für die Raturlehre werden gerühmt. Der menschliche is Beift wird immer freier, undulbfamer, felbft gegen nothwendiges und nügliches Lernen, und ein folches Beftreben geht fo weit, bag Baco bon Berulam fich erfühnt, über alles was bisher auf der Tafel des Wiffens verzeichnet gestanden, mit dem Schwamme 20 hinzufahren.

In der fünften Abtheilung zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts tröften uns jedoch über ein solches Schrift-stürmendes Beginnen Galilei und Kepler, zwei wahrhaft auferbauende Männer. 25 Bon dieser Zeit an wird auch unser Feld mehr ansgebant. Snellius entdeckt die Gesetze der Brechung, und Antonius de Dominis thut einen großen

Schritt zur Erklärung bes Regenbogens. Uguilo= nius ift ber erfte ber bas Capitel von den Farben ausführlich behandelt; da fie Cartefius neben den übrigen Naturerscheinungen aus Materialitäten und s Rotationen entstehen läßt. Rircher liefert ein Wert, bie große Runft des Lichtes und Schattens, und beutet fcon burch diefen ausgesprochnen Gegenfat auf die rechte Weise, die Farben abzuleiten. Marcus Marci bagegen behandelt diese Materie abstrus und ohne Bor-10 theil für die Wiffenschaft. Gine neue, schon früher vorbereitete Epoche tritt nunmehr ein. stellungsart von der Materialität des Lichtes nimmt überhand. De la Chambre und Bojjius haben icon dunkle Lichter in dem hellen. Grimalbi gerrt, 15 quetscht, zerreißt, zersplittert das Licht, um ihm Farben abzugewinnen. Bople läßt es von den verschiedenen Facetten und Rauhigkeiten der Oberfläche widerstrahlen, und auf diesem Wege die Farben erscheinen. Soote ift geiftreich, aber paradox. Bei Malebranche 20 werden die Farben bem Schall verglichen, wie immer auf dem Wege der Schwingungslehre. Sturm compilirt und etlettifirt; aber Funccius, durch Betrachtung ber atmosphärischen Erscheinungen an ber Natur festgehalten, kommt dem Rechten ganz nahe, ohne doch 25 durchzudringen. Ruguet ift der erfte der die pris= matifchen Erscheinungen richtig ableitet. Sein Spftem wird mitgetheilt und feine mahren Ginfichten von den falfden und ungulänglichen gesondert. Bum Schluß

diefer Abtheilung wird die Geschichte des Colorits seit Wiederherstellung der Runft bis auf unfere Zeit gleichfalls von Geren Hofrath Meber, vorgetragen

Die fechste Abtheilung ift bem achtzehnten Jahrhundert gewidmet und wir treten fogleich in die mertwürdige Epoche von Newton bis auf Dollond. Die Londoner Societat, als eine bedeutende Berfammlung von Naturfreunden bes Augenblicks, gieht alle unfere Aufmertfamteit an fich. Dit ihrer Beichichte machen und befannt Sprat, Birch und bie Transactionen. Diefen Gulfsmitteln gufolge wird von ben ungewiffen Unfangen ber Societat, von den frühern und fpatern Buftanden ber Raturmiffenichaft in England, bon ben außern Bortheilen ber Gejellichaft, bon ben Mangeln, die in ihr felbft, in ber Umgebung und in ber Beit liegen, gehandelt. Soote ericheim als geiftreicher, unterrichteter, geschäftiger, aber zugleid eigenwilliger, unduldsamer, unordentlicher Secretar und Experimentator. Newton tritt auf. Documente seiner Theorie der Farben sind die lectiones opticae ein Brief an Oldenburg, den Secretar der Londoner Societät; ferner die Optif. Newtons Berhältniß zur Societät wird gezeigt. Eigentlich melbet er sich zuerst durch sein katoptrisches Teleskop an. Bon der Theorie ist nur beiläufig die Rede, um die Unmöglichkeit der Berbefferung dioptrischer Fernröhre zu zeigen, und seiner Borrichtung einen größern Werth beizulegen. Obgedachter Brief erregt die ersten

Gegner Newtons, denen er felbst antwortet. Diefer Brief jowohl als die ersten Controversen, sind in ihren Hauptpuncten ausgezogen und der Grundsehler Remtons aufgedect, daß er die außern Bedingungen, s welche nicht aus dem Licht sondern an dem Licht die Farben hervorbringen, übereilt beseitigt, und da= burch jowohl sich als andere in einen beinah unauf= löslichen Jrrthum verwickelt. Plaxiotte faßt ein gang richtiges Apercu gegen Newton, worauf wenig 10 geachtet wird. Desaguliers, Experimentator bon Metier, experimentirt und argumentirt gegen den ichon verstorbenen. Sogleich tritt Rizzetti mit mehrerem Aufwand gegen Newton hervor; aber auch ihn treibt Desaguliers aus den Schranken, welchem 15 Gauger als Schildknappe beiläuft. Newtons Berjönlichkeit wird geschildert, und eine ethische Auflösung des Problems versucht: wie ein jo außerordentlicher Mann sich in einem solchen Grade irren, seinen Arrthum bis an sein Ende mit Neigung, Fleiß, 20 Hartnädigkeit, trot aller äußeren und inneren War= nungen, bearbeiten und befeftigen, und foviel vor= zügliche Menschen mit fich fortreißen können. erften Schüler und Bekenner Newtons werben genannt. Unter ben Ausländern find B'Gravefande 25 und Dlusiden broet bedeutend.

Run wendet man den Blick zur französischen Alabemie der Wiffenschaften. In ihren Berhandlungen wird Mariottes mit Ehren gedacht. De la hire erfennt die Entstehung des Blauen vollkommen, des Gelben und Rothen weniger. Conradi, ein Deutscher, ertennt den Ursprung des Blauen ebenfalls. Die Schwingungen des Malebranche sördern die Farbenlehre nicht, so wenig als die sleißigen Arbeiten und urans, der auf Newtons Wege das prismatische Bild mit den Tonintervallen parallelisiren will. Polignac, Gönner und Liebhaber, beschäftigt sich mit der Sache und tritt der Newtonischen Lehre bei. Literatoren, Lobredner, Schöngeister, Auszügler und Gemeinmacher, Fontenelle, Boltaire, Algarotti und andere, geben vor der Menge den Ausschlag sür die Newtonische Lehre, wozu die Anglomanie der Franzosen und übrigen Bölter nicht wenig beiträgt.

Indessen gehn die Chemiker und Farbtünftler immer uihren Weg. Sie verwersen jene größere Anzahl von Grundfarben, und wollen von dem Unterschiede der Grunds und Hauptfarben nichts wissen. Du sah und Castel beharren auf der einsacheren Ansicht; letzterer widerseit sich mit Gewalt der Rewtonischen Lehre, wird aber überschrieen und verschrieen. Der farbige Abdruct von Aupserplatten wird geübt. Le Blond und Gauthier machen sich hierdurch bekannt. Letzterer, ein hestiger Gegner Newtons, trifft den rechten Punkt der Controvers und führt sie gründlich durch. Gewisse Mängel seines Vortrags, die Ungunst der Akademie und die öffentliche Meinung widersetzen sich ihm, und seine Vemühungen bleiben fruchtlos. Nach

einem Blide auf die beutsche große und thätige Welt, wird dasjenige was in der deutschen gelehrten Welt vorgegangen, aus den physikalischen Compendien fürzlich angemerkt, und die Newtonische Theorie erscheint s zulett als allgemeine Confession. Bon Zeit zu Zeit regt fich wieder der Menschenverftand. Maner ertlart fich für die drei Grund= und Saupt= farben, nimmt gewisse Pigmente als ihre Reprasen= tanten an und berechnet ihre möglichen unterscheid= Lambert geht auf bemfelben 10 baren Mischungen. Wege weiter. Außer diesen begegnet uns noch eine freundliche Ericheinung. Scherffer beobachtet die fogenannten Scheinfarben, fammelt und recenfirt bie Bemühungen feiner Borganger. Franklin wird 15 gleichfalls aufmerkfam auf dieje Farben, die wir unter die physiologischen zählen.

Die zweite Epoche des achtzehnten Jahrhunderts von Dollond bis auf unsere Zeit hat einen eigenen Charakter. Sie trennt sich in zwei Hauptmassen.

Die erste ist um die Entdeckung der Achromasse, theils theoretisch theils praktisch, beschäftigt, jene Erschrung nämlich, daß man die prismatische Farbenserscheinung ausheben und die Brechung beibehalten, die Brechung ausheben und die Farbenerscheinung behalten könne. Die dioptrischen Fernröhre werden gegen das bisherige Vorurtheil verbessert, und die Rewtonische Lehre periclitirt in ihrem Janersten. Erst läugnet man die Nöglichkeit der Entdeckung, weil

fie der hergebrachten Theorie unmittelbar widerspreche; dann schließt man sie durch das Wort Zerstreuung an die bisherige Lehre, die auch nur aus Worten bestand. Priestleh's Geschichte der Optik, durch Wiederholung des Alten, durch Accommodation des Neuen, trägt sehr viel zur Aufrechterhaltung der Lehre bei. Frisi, ein geschickter Lobredner, spricht von der Newtonischen Lehre, als wenn sie nicht erschüttert worden wäre. Klügel, der Überseher Priestleh's, durch mancherlei Warnung und Hindeutung wauf's Rechte, macht sich bei den Nachkommen Ehre; allein weil er die Sache läßlich nimmt, und seiner Natur, auch wohl den Umständen nach, nicht derb austreten will; so bleiben seine Überzeugungen für die Gegenwart verloren.

Wenden wir uns zur andern Masse. Die Newtonische Lehre, wie früher die Dialettit, hatte die Geister unterdrückt. Zu einer Zeit da man alle stühere Autorität weggeworsen, hatte sich diese neue Autorität abermals der Schulen bemächtigt. Zeht waber ward sie durch Entdeckung der Achromasie erzichüttert. Einzelne Menschen singen an den Naturweg einzuschlagen, und es bereitete sich, da jeder aus einseitigem Standpuncte das Gauze übersehen, sich von Newton losmachen oder wenigstens mit ihm weinen Bergleich eingehen wollte, eine Art von Anarchie, in welcher sich jeder selbst constituirte, und so eng oder so weit als es gehen mochte, mit seinen Be-

mühungen zu wirken trachtete. Weftfelb hoffte die Farben durch eine gradative Wärmewirkung auf die Nethaut zu erklären. Gubot fprach, bei Gelegenheit cines physikalischen Spielwerks, die Unhaltbarkeit der 5 Newtonischen Theorie aus. Mauclerc kam auf die Betrachtung, in wiefern Pigmente einander an Ergiebigkeit balanciren. Marat, der gewahr wurde, daß die prismatische Erscheinung nur eine Rander= scheinung sei, verband die paroptischen Fälle mit dem 10 Refractionsfalle. Weil er aber bei dem Newtonischen Resultat blieb, und zugab, daß die Farben aus dem Licht hervorgelockt würden; fo hatten seine Bemühungen feine Wirtung. Gin frangöfischer Ungenannter beschäftigte sich emfig und treulich mit ben 15 farbigen Schatten, gelangte aber nicht zum Wort bes Carvalho, ein Maltheserritter, wird gleichfalls zufällig farbige Schatten gewahr, und baut auf wenige Erfahrungen eine wunderliche Theorie auf. Darwin beobachtet die Scheinfarben mit Aufmerk-20 samteit und Treue; da er aber alles durch mehr und mindern Reig abthun, und die Phänomene gulett, wie Scherffer, auf die Newtonische Theorie reduciren will, fo tann er nicht jum Biel gelangen. Mengs fpricht mit gartem Künftlerfinn von den harmonischen Farben, 25 welches eben die, nach unserer Lehre, physiologisch geforderten find. Bulich, ein Farbekunftler, sieht ein, was in feiner Technit durch den chemischen Gegen= fat von Acidum und Alfali zu leiften ift; allein bei bem Dangel an gelehrter und philosophischer Gultur tonn er weber ben Wiberfpruch, in bem er fich mit ber Newtonischen Lehre befindet, lofen, noch mit feinen eigenen theoretifchen Anfichten in's Reine tommen. Delaval macht auf die buntle ichattenhafte Ratur ber Farbe aufmertfam, vermag aber weber burch Berfuche, noch Methode, noch Bortrag, an benen freilich manches auszuseben ift, teine Birtung bervorgubringen. Soffmann mochte die mablerifche Sarmonie burch die mufitalische deutlich machen und w einer burch die andere aufhelfen. Raturlich gelingt es ihm nicht, und bei manchen ichonen Berdienften ift er wie fein Buch verschollen. Blair erneuert bie 3weifel gegen Achromafie, welche wenigftens nicht burch Berbindung zweier Mittel foll hervorgebracht : werben fonnen; er verlangt mehrere bagu. Berfuche an verschiedenen, die Farbe fehr erhöhenden Flüffigkeiten find aller Aufmerksamkeit werth; da er aber zu Erläuterungen derselben die detestable Newtonische Theorie fümmerlich modificirt anwendet, so 20 wird seine Darstellung höchst verworren und seine Bemühungen icheinen teine prattischen Folgen gehabt zu haben.

Zuleht nun glaubte der Berfasser des Werks, nachdem er so viel über andere gesprochen, auch eine er Consession über sich selbst schuldig zu sein; und er gesteht auf welchem Wege er in dieses Feld gekommen, wie er erst zu einzelnen Wahrnehmungen und nach

und nach zu einem vollständigern Wiffen gelangt, wie er sich das Unschauen der Versuche felbst zu Wege gebracht und gewiffe theoretische Überzeugungen barauf gegründet; wie diefe Beichäftigung fich ju feinem 5 übrigen Lebensgange, besonders aber zu seinem Un= theil an bildender Runft verhalte, wird dadurch begreiflich. Gine Erklärung über das in den letten Jahrzehnden für die Farbenlehre Geschehene lehnt er ab, liefert aber zum Erfat eine Abhandlung über 10 den von Herscheln wieder angeregten Punct, die Wirfung farbiger Beleuchtung betreffend, in welcher Herr Doctor Seebed ju Jena aus seinem unschätzbaren Vorrath dromatischer Erfahrungen bas Zuber= läffigste und Bewährteste zusammengestellt hat. Sie 15 mag zugleich als ein Beispiel dienen, wie durch Ber= bindung von Übereindenkenden, in gleichem Sinne Fortarbeitenden das hie und da Stizzen= und Lucken= hafte unseres Entwurfs ausgeführt und erganzt werben tonne, um die Farbenlehre einer gewünschten Voll= 20 ständigkeit und endlichem Abschluß immer näher zu bringen.

Unstatt des letten supplementaren Theils folgt voritt eine Entschuldigung, so wie Zusage denselben bald möglichst nachzuliesern: wie denn vorläusig das 25 darin zu Erwartende angedeutet wird.

Übrigens findet man bei jedem Theile ein Inhalts= verzeichniß, und am Ende des letten, zu bequemerem Gebrauch eines fo complicirten Ganzen, Namen= und Bur Farbenlehre. Anzeige und Uberficht.

410

Sach-Register. Gegenwärtige Anzeige kann als Recapitulation des ganzen Werks sowohl Freunden als Widersachern zum Leitsaben dienen.

Ein Seft mit fechzehn Rupfertafeln und beren Erklärung ift bem Gangen beigegeben.

Lesarten.



Der vorliegende von S. Kalischer, unter der redactorischen Mitwirkung B. Suphans, bearbeitete Band enthält die zweite Hälfte der Geschichte der Farbenlehre von der Sechsten Abtheilung ab, entspricht also dem vierundfünfzigsten Bande der Ausgabe letzter Hand oder dem vierzehnten Bande der Nachgelassenen Werke. Von dem handschriftlichen Material gilt für diesen Band im Allgemeinen dasselbe, was im Eingang zu den Lesarten des vorigen Bandes gesagt worden ist. Druckmanuscript ist nicht vorhanden. Eine annähernde Übereinstimmung mit dem Texte findet sich fast nur in der Zusammenstellung der Compendien, die der Abschnitt Deutsche Gelehrte Welt enthält. Allein es haben sich neben sehr zahlreichen, nicht weiter benutzbaren bibliographischen und biographischen Notizen und Excerpten aus den Schriften der in der Geschichte der Farbenlehre genannten Autoren kurze Betrachtungen über dieselben erhalten, die jedenfalls bei der Bearbeitung des Werkes benutzt worden sind, wenngleich eine Übereinstimmung der Form nicht vorhanden ist. Es liegen ferner frühere mehr oder weniger fragmentarische Bearbeitungen einzelner Partien vor, wie beispielsweise des Abschnitts Bon Newton bis auf Dollond. Alle diese zur Veröffentlichung geeignete Niederschriften, welche, wenn nicht hier, doch in einem künftigen Bande als Paralipomena hätten Aufnahme finden müssen, haben wir um so mehr geglaubt den Lesarten dieses Bandes anfügen zu sollen, als sie, an sich von historischem Interesse, Parallelstücke zu unserem Texte bilden und zugleich den hauptsächlich für die Paralipomena bestimmten Band, für welchen sich ohnehin ein reiches Material ergeben wird, entlasten.

Die nothwendigen Erläuterungen zu den Handschriften sollen der besseren Übersichtlichkeit wegen an dem zugehörigen Orte gegeben werden.

Es bedeutet E Einzeldruck, H Handschrift, g eigenhändig mit Tinte,  $g^1$  eigenhändig mit Blei,  $g^3$  eigenhändig mit rother Tinte, Schwabacher Ausgestrichenes, Consirdruck lateinisch Geschriebenes der Handschrift.

## Lesarten.

# Sechste Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert.

Erfte Epoche. Bon Remton bis Dollond.

## Thomas Birch.

In Fasc. 7, einem Foliohefte mit blauem Umschlage und der Aufschrift von Johns Hand: "Excerpte und Schemata zur Geschichte der Farbenlehre" fol. 1—10 finden sich Auszüge und kurze Inhaltsangaben aus dem Werke von Birch, zum grossen Theil g.

Grste Gegner Rewtons, denen er selbst antwortete. 64, 20 vor Farbentheorie vermuthlich seine ausgefallen.

Desaguliers gegen Mariotte.

82, 14 achten] siebenten E 15 neunten] achten E.

Remtons Berjonlichkeit.

96, 15 Gr war vier Jahr alt ist ein Versehen, Newton war damals vielmehr sechs Jahr alt.

Withelm Jatob &'Gravefande.

Unter einer Anzahl von nach Nummern geordneten Autoren in Fasc. 6. die unter der Rubrik Tentiche Gelehrte Bett besprochen werden, finden sich auch dieser und der folgende. Der ganze Abschnitt über & Gravesande g.

109, 1 Wilhelm] 39 Guilielmus H Jatob] Jacob's H Gravefande] Gravesande E immer Gravesande H 3 sire] s. H introductio] Introductio H 4 philosophiam] Philosoph. H
5 Jm — trägt] Tomo II p. 78 Cap. XVIII. Trägt H 6 Newton] Neuton H 7 vor; in] vor. In H voraus. Tie] voraus, die H
8 Ovale] ovale II 13 Refractionsgesete] Refractions Gesete H
weißen] Weißen H 23 dem] den üdZ H Apparat] Gegenstände H 110, 2 hingegen sehlt H durch üdZ H jene] solche H
2 wahre] wahre, aus Wahre H Hauptpuncte] Hauptpuntt H
4 Darstellung] Darstellungen über Unssührungen, H Der Abschnitt schliesst: Jena d. 21. Sept. 99. H

### Beter von Musichenbroef.

110, 6—8 Peter — physica] 15 Elementa physicae a Petro ran Muschenbroek H 110, 6 Musschenbroet] Muschenbroet E immer 10 mit — ift] vom Bersuche an darunter Figur H 12 mit — Litanei] pp H 13—111, 24 Bei — Männer. sehlt, statt dessen 18., Tentamina der florentinischen Academie herausgegeben von Muschenbroet 1731.

Enthält nichts von ber Farbenlehre boch ift bie Borrebe merkwürdig wegen ber Ermähnung ber Acabemien und wegen ber Stelle über Newton bie fünftig als ein Zeugniß ber bamaligen höchsten Berehrung angeführt werben muß. II

111, 10 britifche] brittifche E.

## Frangöfische Atademiter.

112, 8 Montmort = Desorbière] Montmort Desorbieres E 116, 4 Malebranche] Mallebranche E immer.

#### Boltaire.

In Fasc. 6 fol. 25, 26 unter den nach Nummern geordneten Autoren findet sich über Voltaire, wahrscheinlich als Nr. 17 die zum Theil zerschnittene Stelle 136, 12—137, 9 von Geists Hand.

136, 26 Boltairen] Boltaire H läßt, dagegen] läßt. Dagegen H 27 schief. Gine] schief eine H 28 wohl davor tünftig H 137, 2 find] ift H 4 triumphirende fehlt H 5 schlecht.] schlecht, H Sie fehlt H 6 drücken] drucken H 7 und Lehren sehlt H 8 Puppen] Menishen H 9 zu sehen H 2 und Lehren sehlt H 8 Puppen] Menishen H 9 zu sehen H 2 zu sehen H 2 drücken sehlt H 8 Puppen] Menishen H 9 zu sehen H 2 zu sehen H 2 zu sehen H 2 zu sehen H 2 zu sehen das violette erscheint nicht in diesem Fall auf einer Fläche wenn das Licht nicht wieder durch ein Prisma gegangen ist. (NB. Diesen Bersuch nochmals zu wiederholen.) H 138, 3 Regnaults H 2 zenands H

Chemifer.

145, 9 ben] bem E

Dufay.

147, 23 gu Farbenden Bufarbenben E

### Louis Bertrand Caftel.

148, 10—12 Der Titel des Werkes fehlt E, ist aber im Druckfehlerverzeichniss angegeben, wie er in unserm Texte steht, er ist jedoch insofern fehlerhaft, als es statt sur toute la heissen muss surtout à la. In dem gebundenen, mit der Aufschrift Chromatica auf dem Rücken versehenen Fasc. 13 ist Castels Schrift copirt und dort heisst die angeführte Stelle sur-tout à la 12 arec figures] de la Teinture et des autres Arts Coloristes. H

## Technische Mahterei.

157, 23 Rembrandt] Rembrand E=159,1 Le Blond] Das Druckfehlerverzeichniss schreibt irrig Le Blon vor. 160, 1 Ganthier] Gantier E immer.

#### Deutsche Gelehrte Welt.

Die unter dieser Rubrik genannten Compendien finden sich in ziemlich genauer Übereinstimmung unter Nummern jedoch in anderer Reihenfolge aufgeführt in Fasc. 6 fol. 20—31 zum grossen Theil, und zwar von 179, 10—180, 12, 181, 14—17, 182, 25—183, 9 und 183, 12—185, 23, eigenhändig, im Übrigen von Geists Hand. An der Spitze dieser Notizen steht all Compendien der Phyfit begügtich auf Farbenlehre.

175, 9 Physica 1. Physica H 9. 10 Scheuchzer, erftel Scheuchzer. Erste H 15 überliefert] trägt H Hoote hoof E immer Descartes dahinter vor Wahrscheinlich geschah dies in den Ausgaben von 1703 und 1711 H 16 aweiten fehlt H 1711] 1729 II hierzu aR: Diefer Auszug aus ber Optit fteht mabriceinlich ichon in ber Ausgabe von 1711 und man fann von daber die Befanntichaft ber Teutschen mit ber newtonischen Lehre ableiten. Raschubine 1718 bezieht sich auf gedachten Ausjug. 21 da;] da, H 22 gesehen,] gesehen H 175, 24 Her: mann | 6. Hermann H Friedrich Teichmener. | Friedr. Teichmeyer H Amoenitates] amoenitates H 25. 26 Hält — Spur fehlt H, dafür: Der vorige [sc. Löscher] icheint ein Schüler von ihm zu fenn. Die Phanomene find bennah eben biefelben fo wie auch die Erflärungen. Gleichfalls feine Newtonische Spur fdie vier letzten Worte g 27 Deutsche] 3. Deutsche H 28 Der - Del in KlammernH Gin] ein H 176, 2 genug fehlt H Er will] Will H 3 verschiebenen] verschiednen H 7 Martin] 8 Wittenberg] Witteb. H s-10 Scheint - Er: tlarung fehlt H 14. 15 Man - ermähnt] Er scheint in ber weiteren Ausführung Soofe und Boyle zu folgen. Begipiele bringt er meist chemisch an bann tommen die prismatischen u. f. w. boch alle febr furz von ber newtonischen Lehre ift feine Spur. H 16 Johannes - Elementa 4. Ioannis Wenceslai Kaschubii elementa H 19 etc.] — H 20 förperlichen Farben] Körperfarben H21 ab. Es folgt In einer Note fteht: worauf dieselbe angeführt wird. H 22-25 Bernünftige -- priori fehlt H 26 Julius 8. Julius II Bernhard Bernhardt H 177, 3 Johann 7. 30hann H 4 und fehlt H 7 versucht hinter Experi H 8 Paragraphen Baragraph H 9 Boplen Boile H 13. 14 von - ift fehlt H 15 er fehlt H 17 gegen - 3weifel] einen Zweifel gegen die Newtonische Lehre II 20 Johann ] 9. Johann H 21. 22 Vom - an] § 238 H 23 existire] existirte II 23. 24 aber - Schmerg] wie es auch feinen Schmerz gabe H 25 barin famen] § 239 darinn fommen H 10 neueren] neue H Wenn] § 240. Wenn H 27 Blinde | § 241 Blinde H 3. B. fehlt H 178, 4 Die | § 242 Die H 7 Gründe | § 243 Gründe H \* Bei] § 244 Bei H 9 Co] § 245 Co H wie] § 246 Wie H 12. 13 Nachdem fort] § 247-253. Wird biefe Lehre auf die verfchiedenen Farben angewendet. § 254. H 21 - 25 hermann - alte fehlt H

26 Georg - Elementa 49 [g1 über 25] Georg. Erh. Hamberso elementa H Erhard Erhardt E 27 Jena] Jenae H Auf - Sei pag. 339 H 28 Bolff Remton g' aR 2B. H Seterogenite Beterogeneitat H 179, s sit | § 453. Sit H 7 bon hint völlig H s nachgebacht hinter felbft H s fritisch fehlt habe. | Darauf : (Diefes intereffanten Dannes Leben ift gu lefe Es findet fich in bemfelben, daß er 1743 nach Gotha berufen wo ben um bie Remtonischen Berfuche, welche bie allgemeine Aufmer jamteit erregt, ben hof vorzuzeigen.) H [Die Klammern mit Ble vermuthlich eigenhändig.] [Cf. ob. 173, 16 ff.] 10 Samuel 496 [g1] Sam. H 12 Göttingen] Gött. H 13-16 Die Wort in rebus nostris perceptionibus perceptionum modificatio unterst in H 18 Er verwirft] § 148 Berwirft er H 19 Tragt] § 149 150. 151 Trägt er H Remtonische] Rentonische H und so öfter 20. 21 enticheibenb] entichieden H 22 gum 150. §] gu 150 H 23 feb brauchbare gute und fleifige H woraus 2Boraus H Boraus -28 will aR mit Verweisungszeichen. 24 Schre Theorie I 25 dagegen fehlt H gut wohl H 26 ben - erhalten fehlt I 27 im Texte] in ben SS H fein Urtheil] fich H 180, 1. 2 36 hann - physicae] 49 " Institutiones Mathematico Physica [1Di] Auct. Ioh. Heinr. Winkler Lips. H 2 erwähnt et Erwähnt H 3 Newtonischen R. H Lehre dahinter nur I 4-7 practerea - efficient aR durch Verweisungszeicher dahin verwiesen H 8 Samuel - Primae | 50 Einsden Primae, H da dieser Passus sich unmittelbar an die Be sprechung des obigenWerkes desselbenVerfassers anschliesst 9 Göttingen] Gött, H 10 laconijch lakonijch einmal gestr. H jedoch nach it, gang entschieden so auch H vorgetragen fehlt H In An - Ansgaben] Ansgabe H 13. 14 Bernünftige -- 1746 | 2. Chriftian Bolff in den vernünftigen Gedanken 5 to Angabe 1746 H is ex fehlt H it Experimental Erperimente H 18 Johann 13. Johann H Segner.] Segners H in erfte 1746] erfte Aufl. 1746 g aR H Göttingen nach Auflage H 21, 22 nach - copirt copirt nach Newton g aR II - 22 Go zeigt sich bypothetisch und ungeschickt es ift H 24 Johann 10. Georg II Rrafft Rraft E 25 folgte folgt H 26 Musichenbroef dahinter der seine Institut, Physicas 1748 ber: ausgab. II läft | Er läft II Musichenbroef Mujchenbroef E 181, i Andreas 11. Andreas H=2 1751 dahinter immer.

bas Licht ift ben ihm ausgemacht ein Körper und als Überschrift des Folgenden De coloribus H Gin Gr war H 6 Jm -Farben | § 1220. Die Farben find ibm H 7. 8 Gein - confus; \$ 1221. - Doch mas foll ich weiter ausziehen er trägt bie Remtonische Lehre jedoch ein biechen confus vor H 9. 10 marchen: haft) Nährchenhaft H (Der Abschnitt über Gordon ist in Handers geordnet; die Stelle Ein Benedictiner u. s. w. folgt zuletzt.) 14 Johanne - Zieglerin 28. Zieglerinn (Joh. Charlotte) aR Raftn. 2849 H Zieglerinn E in tragt fie] Tragt H bergebrachte Remtonische H 18 Johann 12. Johann H Gberhard. Erfte | Cberhardt erfte H 19 Die - boch | tragt bie Lehre von ben Farben nach ber Remtonischen Lehre vor jedoch H 21 ans gegeben] ansgeführt  $H=\Im \mathfrak{m}-\S]$  § 387 H=24 ans g über nach  $H=\mathfrak{D}$ iefer] ber H=25 nicht — sonbern fehlt H= nach hinter aus H 25 - 182, 2 In - Wahrheiten] 14. Johann Beter Gberhards Cammlung berer ausgemachten Bahrheiten ber Raturlehre. 1755 [die Zahl üdZ mit Blei] H 182, 3 Man fei] § 90. Achtens ift man H 5 Er bringt Dann bringt er H 6 - 14 und - mathematische fehlt H Statt dessen unter einander geschrieben Ariftoteles. Seine Ausleger. Seneta. Jacob Zabarella (aus Sturm) Honoratus Fabri Baffendi Bople und Barrow Cartefine Guler Remton und hiermit fchlieft er. Diefer fleine Auffat ift gur Geschichte ber Farbenlehre fehr gut gu brauchen. Über ben Benfall und Wiberfpruch ben bie Newtonische Lehre gefunden brudt er fich in einer Rote folgendermaßen aus: H Der übrige Theil des Blattes ist fortgeschnitten. wiesen] beweisen Drucks. E=16 in and H=17 and hinter nur H19 Florian 19. Floriani H 20 1753. Gin 1753 ein H Beift: licher, bringt | Geiftlicher. Bringt H 21 intonirt er: ] geht bas alte Lied wieder an H 23 folgen] bringt er H 23. 24 (Fyperimente.] Farbenerperimente vor. II 25 Emanuel] 29. Emanuel aR Raftn. 2852 H Swedenborg Schwendeborg E im Druckfehlerverzeichniss dazu Schwebenborg Swedenborg H 24 verichiedener) ver-183, 2 Transparenz unterstr. H cbenfo] (ben ichiebner H io H 3 die Worte Weißen, Rothen, Gelben unterstr. H 3. 4 transparent feinen] transparent, behauptet er, feinen H 4 Albedo; si] Albedo. Si ebenso 6 und 8 Rubedo. Si Flaredo. Si H 10 Jacob Friedrich] Jac. Friedr. aR Raftner 2858 H Phyfit | Phyfic H 11 Rury und ichlechtweg | Schlecht:

weg und Rurg H Remtons | Rentons H 12 Bernhard 31. Bernard, H Grant | Stant E Grant H Praelectiones | Praslect. H 12. 13 encyclopaedicae - Grfurt | Encyclopaedicus in Physicam experim. Erford, H 14 Remtone - fchlecht weg Newt. Lehre Schlechtweg H 15 Johann - Polycary 20. Gottingen [aR] Joh. Chr. Bolnc. H 16 1772 darunter Farben bes Prisma H man ] man - H 17 Loch" 2c. | Loch" - H 18 Guleriche] Gulerische H 19 hiftorischen) bibattischen H bibattifchen] hiftorischen H 19. 20 fich - unb] bem Berfaffer H 21 findet,] lagt H 23 Schmahlings] Schmalinge E davor 32. H 24 Das Bie die Borigen bas H 26 Johann 28 Joh. H Bodmanns aR Raftner 2865 H Bedmanns E 26. 31 Garlernhe - 1775] 1775. Carler. H aR steht NB. megen bes Farbenflaviere fiehe Recration [sic] de Math. et de Physique par Guyot, gemeint ist dessen Werk Nouvelles Récréations physiques et mathématiques. 27 Man | man H Matthias davor 34. aR 2867 H brei] III H 2 item: Item! H 3 323 lagt] 323. Lagt H 4 aber] aber, H fiberhaupt | überhaupt, H 6 Anti = Newtonianers | Antinewtonianers hinter 27em H ober - Anti-Eulerianers aR H mit Blei durchstrichen Anti-Eulerianers Antieulerianers H . Serr] D. H Riggetti'n] Rigetti H v Wenceslaus Johann 36. Weng-30h. aR Raftner 2875 H 11 39. dahinter p. 431 H mit) Mit H 13 Berfaffer] Berf. E feine Ausbrude in feinen Ausbrücken H 14 hundert] 100 H stellt] zu Werke geht II G. B. H der Der H is Herrn Remton & Renton H is annimmt" ic. "wenn annimmt" "Wenn II is G. G. Kragenstein! 41. Krazenstein (C. G.) aR Räftner 2877 H 18.19 Erperis mentalphiit | Experimental Physic H 19 Kopenhagen | Roppenhagen H = 20 Newton | Newton H = 21, 22 Johann - Lipsiae 42 Ioh. Dan. Titius, Phys. Exp. Elementa Lips. aR 2878 H 22 Ter hinter das H 23 zwei] 2 H warum:] warum, H Experimentum Grucis | Experimentum crucis H 27 Folgerungen und Folgerungen, H weniges Chemisches wenig chemisches H 185. 1 W. - Rarften 37 Ejusdem, da dieser Passus unmittelbar auf 184, 17 folgt. aR Räftner 2876  $H = 2.3 \times 101 \times 101 \times 101$  fülsehlich. und folgende sog, II 3. + ohngefähr - Raturtehre | Chngefähr in bemielben Sinne H - 5 Johann 43 Joh. all 2883 H - 5.6 Rafurlehre,

Raturlehre Berlin H 7.8 wie - brein fehlt H Bruchhausen | Bruchhausen (Anton) aR 2889 - 91 H Institu-11 und fogar | pp H Lichtfaben tiones physicae fehlt H unterstr. H 12 Johann - Horvath 44 Ioh. Bapt. Horrath aR 2884 H Horbat E 13 Die alte Leier] Das alte Lieb H 14 praedita.] praedita pp II 15 Platthäus Pantl | 47 Matthaeus Pankl aR 2892 H 15. 16 institutionum physicarum Institut. Phys. H 16 Posoniae] Poson. H 3 III H lucis heterogeneitate | Lucis Heterogeneitate H 18. 19 Newtonus - esse] Primus erat Isaacus Vossius, qui suspicabatur varietatem colorum, quos in corporibus observamus, non ab ipsis corporibus sed a particulis lucis petendam esse — Newtonus — H 20 A. W. Hauch aR 2902 H 20. 21 Er= perimentalphysit | Experimental Physit H 22 Theil dahinter p. 261 H 22. 23 Das — abgeorgelt] Das Licht ist zusammen: gesett pp das gang gewöhnliche Lied. H 21 - 186, 3 fehlt H

### Atademie Göttingen.

186, 4--12 fehlt H Die unter diesem Abschnitt genannten Autoren sind auf einer quer gelegten Folioseite des Fasc. 6 unter Columnen, die durch Bleistiftlinien von einander getrennt sind, abgehandelt. Alles g. 13 lief't] Lieft H 14 philosophischen | Philosophischen II 15. 16 Experimentalphyfitl Experimental Physik II 17 fort bis | fort. Bis II gegen] circa H 18 ftirbt] Stirbt über Geht ab II 19. 20 fich ent= sogen | Valet gesagt H 21 lief't fehlt H 22 1744 | 44 H 28 fobann - Unfangegrundel nach feinen Unfangegrunden H 1746] 46 H 24 1754] 54 H 187, 2 Cberharbs erften] Cberhardts Erften H 2.3 Er - Iid] Besonberer Tid beffelben der Satz von Besonderer - anzuseinden in Klammern H s lief't fehlt II 6 Errleben über Lichtenberg H extraordinarius extraord H 7 1772; ftirbt 1772. Stirbt H 8 Professor extraordinarius Prof extraord H 9 Anfangs viel] Biel II mathematicis Plathematicis H 10 beschäftigt, lief't' beschäftigt. Lieft H 11 fieben fehlt II dafür eine Lücke 12 nach - an] Rach Licht Tot Prof. Meyer Neues Compend. H

### Rachlefe.

187, 15. 16 In demselben Heft steht fol. 9 zwischen der Besprechung von Algarotti und Castel Smidt 1738. Martin 1740 bringen die Newtonische Lehre im Auszuge in ihre Lehrbücher.

### Tobias Meyer.

In Fasc. 6 fol. 36-37 findet sich ausser dem Namen und dem Titel der Schrift aR der in §§ eingetheilte 191, " - 194, s entsprechende Abschnitt 189, 2. s in - Gottingue 18. Nov. H Goettingae E 3 1758 darunter in opp. inedit. Vol. 8. [?] 1775 H 9 Er - nur] Er nimmt H primitive fehlt H 9. 10 Farben dahinter an, H 10. 11 aus - entfteben] roth. gelb und blau H 12 fei] rechnet er H 13 gu rechnen fehlt H hingegen | bergleicht fie H 14 ju vergleichen fehlt H bie - einfachen ] Mifchung ber gufammengefehten Farben aus gwen ober bren einfachen H 17-19 Die Farbenbezeichnungen klein geschrieben in H 23 Schwarz fcmarz H 24 ober und H 24-26 Die - beibel (NB. Die Farben heben fich auf und machen grau mit pagabi) H 27-192, 2 Bon - einwirfen Bu ben Berfuchen find trodne Bulber ju brauchen. H einer - Farbe | and Farbe welche einer andern jugemifcht wird H 4.5 fouft - bestimmbar fehlt H 6 Man fann) Gr fett H 7 festsegen, fest. H 7. 8 bezüglich - halten fehlt H 10 Durch gemeinsame Bemeinsame H 10. 11 multiplicirt -- nicht | der Zähler H 12. 13 Die - combinirt | die Mijdhungen and zwen und bren Farben werben mit Buchftaben und Zahlen angegeben H 14 Durch - Operation Go H 14. 15 einundneunzig Beränderungen] 91 biftincte Farben H 17 Die - fonnen | Gie werden in ein Dreped eingeschrieben f. Tab. II H Der Abschnitt von Nr. 18 — 29, 192, 17 — 194, 2 weicht dermassen von unserm Texte ab, dass nichts übrig bleibt als die ganze Stelle aus H wörtlich wiederzugeben. § 18. Gin joldes Dreped mit Farben ausgefüllt foll eine Cfale oder Probierstein geben. § 19. Dieje foll den Mahlern befonders nuben. Roch complicirtere Mischungen sollen durch Rechnungen gewonnen [g aus genommen] werden. § 20. Benipiel. Man fennt den Bahlemverth gewiffer Farben und jo lagt fich

burch Rechnung bestimmen, welche Farbe ber Tafel hervortommen foll. § 21. Bepfpiel. man will eine gewiffe Farbe bervorbringen, es fragt fich wie viel Theile bestimmter Pigmente man nehmen muffe. § 22. Diefe Probleme grangen ichon an bie höhere Rechenkunft. § 23. Difchung der Farben mit schwarz und weiß. § 24. Difchung mit weiß burch Bahlen und Buch= ftaben ausgedruckt. § 25. Uber bie Berdunklung ber Farben durch schwarz Bemerkung daß die Farben etwas Licht ben fich führen muffen um fichtbar zu fegn. § 26. Wird weiter ausgeführt, daß jebe Farbe etwas weiß ben fich haben muffe. § 27. Das weiße ift wie bas Licht ben Farben ju ihrer Erscheinung nothig das schwarze vermindert wie die Finfterniß die Erscheinung. \$ 28. Um fich auf feinem Wege pertinent auszudruden nennt er bas schwarze privationem albi. § 29. Nach feiner Rechnung giebt es nun

| § 15. | unter fich gemischte Farben |  |  | 91  |
|-------|-----------------------------|--|--|-----|
| § 24. | mit weiß gemifchte          |  |  | 364 |
| § 26. | mit schwarz gemischte       |  |  | 364 |
| -     |                             |  |  | 819 |

194, 3 Schlußbetrachtung Betrachtung II bestimmte fehlt H 4 über fehlt H 5 verschiedenen Abstufungen] Farbentone H bazwischen zwischen biesen inne H

### Benjamin Franklin.

199, 7 1794] 1762 E

### Achtzehntes Jahrhundert.

3meite Epoche.

Von Dollond bis auf unfere Beit.

204, 19 Klingenftjerna] Klingenftierna E=207. 11 Boscovich) Boscovithh E doch schon im Druckfehlerverzeichniss zur Farbenlehre verbessert.

Diego de Carvalho e Sampano.

In dem gebundenen mit der in Goldbuchstaben auf dem Rücken aufgedruckten Aufschrift Chromatica versehenen Heft 13 findet sich unter Nr. 9 eine deutsche Übersetzung der letzten der im Texte erwähnten Schriften des
Genannten unter dem Titel Bemerfangen über die natürliche
Bilbung der Farben von Diego de Carculho e Sempayo. Madrid
1791. Dieselbe ist in Paragraphen eingetheilt und all stehen
Ziffern, welche ohne Zweifel die Seitenzahlen des Originals
angeben.

233, 12 Diegol Diogo E Der Abschnitt 234, 9-22 Die-Grun entspricht §§ 13-21. \* Theoretifche Grundfage fehlt H 10 bon) ausflieft aus H 11 ausflieft fehlt H bas - bunflen aus bunteln H jurudftrabit | reflectirt H 13 Bebhaftigfeit Intenfitat H 14 Tiefe) Dichtheit H 15 Beil Dit H 17 Primitive Primitiv H 18 und - find |ift H primitiven Farben primitib Farbe Gelb [über Grun] ift feine primitib Farbe H 21 primitiben | primitiv H 23. 24 Erfahrungen - geleitet fehlt H Der Abschnitt - 236, 24 erbliden entspricht §§ 39 -44. § 45 fehlt E 25. 26 Der - feben Die 3bee wie ich barauf tam angunehmen und gu feben, roth und grun waren bie primitiven Farben H 25 einen fehlt H 235, 9 316 fammentrafen | correspondirten H 12 [panifches | Spanifches H is bon | bon bem H 24 swifdenliegenben] swifden liegenben H 28 erichienen) waren H 236, i buntel dahinter mar, H bie davor wenn H 5 Thure | burch bie Thur H 20 Licht dahinter vermittelft ber Refraftion ber Reflege H 21. 22 burch -Inflerion fehlt H 29 biejenigen Farben] bie Theilchen H wir auf fich in H 21 erblicen finden H 25 = 238, 29 verbreitet entspricht §§ 46 -- 50. 236. 25 angesehen] genommen H 26 verschiedenen entstehenden H 27 hochst | sehr H 25 feine dahinter und H 237, i heterogene bunfle bunfle heterogene H 5 feiner Arten ihrer Gattungen H 7 Bellern Belleren H s Tuntlern Duntleren H 9. 10 concentriren und biluiren! biluiren und concentriren H 10 ihre hinter daß H 15 benn mare weil, wenn H blog nur H 16 3. B. roth in Klammern H 15 Brade Brad H 21 nur dahinter in H auch dahinter in H=22 nach fehlt H=25 entschiedener] entscheidender H26 von mir fehlt H=27 es fehlt  $H=238, \, {
m s}$  find anzusehen muffen H - 6 Berbindung | Berbindungen H ber] einer H au 311] in H= Zustand] Zustande H= s Dichtigkeit dahinter gehalten werden; H Denn weil H hat fehlt H Rraft dahinter hat H 10. 11 zugleich fehlt H 11 Fähigfeit] Macht H 15 sie] es H sie] es H 16 Borrichtungen] Instrumente H 19 verbeckt, über] auf H sich dahinter eben H 19. 20 verbreitet.] erstreckt, verbeckt. H Der übrige Theil ist nicht vergleichbar, da Goethe ja nur in gedrängtester Kürze einen Auszug aus den in dem genannten Hest wörtlich mitgetheilten Versuchen gibt.

### Berfuche des Dr. Blair.

Das gebundene Heft 13 enthält als Nr. 6 den Abschnitt von 264, 12 bis 266, 3 ohne Anführungsstriche, geschrieben von Geist, mit Correcturen von Riemer.

264, 13 verschiedener] verschiedener H 15 Berschiedene] Berschiedene H 19 vermehren) vermehrt H 20 concentrirter hinter stark H 25 Antimonii] antimonii H ihrem unter seinem H 26 sie über es H 265, 1 einem hinter so H erstaunlichen] erstaunenden H so senthaltenen] enthaltnen H 10 ift hinter bring H 11 sie über es H 13 welches] das [bas - auswiegen üdZ] H ihre über sie H 14 groß über stark H muß, aus muß danach als der Winkel desjenigen, dessen [auswiegen] auswiegen soll [auswiegen] [auswiegen

Es folgt das englische Original der Abhandlung von Blair entsprechend 266, 5—275, 26—279, 6 XI] VI E=280, 3 bisperfive bisperfe Druckf. E=28 XXIII] XXII E

### Confession des Berfaffers.

284. 25 zu fehlt E, offenbar nur aus Versehen ausgefallen 288, 1 einfichtigen] einfeitigen E offenbar irrig.

### Paralipomena.

## Sechste Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert.

Erfte Epoche.

Bon Remton bis auf Dollonb.

Dieses Capitel ist mehrmals in Angriff genommen worden. Die letzte vorliegende Bearbeitung findet sich in Fasc. 11 fol. 94-131 auf losen Quartblättern, die zum Theil zu anderen Zwecken bestimmt waren. Eine grössere Anzahl der Blätter trägt nämlich an entgegengesetzten Enden durchstrichene Überschriften, von denen die einen, offenbar zuerst geschriebenen, verkehrt liegenden keine Beziehung zu unserem Gegenstande aufweisen. Die Blätter sind dann also umgekehrt, so dass das ursprüngliche Kopfende zum Fussende wurde, und mit Überschriften versehen worden. welche als Leiter für die Bearbeitung des vorliegenden Themas dienen sollten. Diese Überschriften sind am zugehörigen Orte als Fussnoten mitgetheilt. Sämmtliche Blätter liegen in einem blauen Umschlag, welcher die mit Blei geschriebene eigenhändige Aufschrift Unfang be-18 Jahrh früher geschrieben trägt.

Dass die in Rede stehende Bearbeitung eine spätere ist, ergibt sich aus den eigenhändigen Correcturen, meist mit rother, zum Theil mit schwarzer Tinte, der Parallelstücke einer zweiten Bearbeitung, welche in ersterer berücksichtigt worden sind. Diese ganze Abhandlung findet sich inhaltlich auf den knappen Raum von 29, 17—41, 15 unseres Textes zusammengedrängt, was sehr wohl geschehen konnte, da der Gegenstand inzwischen mit aller Ausführlichkeit im Polemischen Theile zur Sprache gekommen war. Nichtsdestoweniger gelangt diese Abhandlung hier unver-

kürzt zum Abdruck, da sie in sich geschlossen und ausser einigen Sätzen (vgl. 31, 26, 32, 25, 33, 15) nichts aus ihr in unsern Text übergegangen ist.

Die oben erwähnte zweite, ältere Bearbeitung, wie die erstere von Riemers Hand mit Goethes eigenhändigen Correcturen, findet sich gleichfalls auf losen Quartblättern in Fasc. 11 in einem lieft mit der Aufschrift XVIII Jahrhundert. Remtonische Lehre bis auf die Dollondische Erfindung. Fol. 35 - 76 enthalten ausser einer Tabelle, die im nächsten Bande Aufnahme finden soll, mehr oder weniger fragmentarische Besprechungen von Autoren, von denen später die Rede ist; auf vielen Blättern steht nichts weiter als ein Name und ein Titel eines Werkes. Fol. 77 ist ein Titelblatt mit der Aufschrift III Buch 1. Capitel Geschichte bes Newtonischen Irrthums ben Urfprung ber Farben betreffenb, und darauf folgt fol. 78-92 eine fragmentarische Behandlung des Gegenstandes, die aber noch weniger unserem Texte entspricht als die erstere. Die allermeisten Blätter dieser Handschrift sind offenbar absichtlich der Länge nach durchgerissen und die Theile hängen nur durch einen verhältnissmässig schmalen Streifen mit einander zusammen. Auch tragen einige derselben an ihrem nunmehrigen Fussende Überschriften, die jedoch in keiner Beziehung zum Texte stehen. Dass Correcturen derselben in die erstgenannte Handschrift übergegangen sind, ist bereits erwähnt worden. gilt von den Stücken Die Telescope werden erfunden bis 3mentes hinderniß (s. w. u.) die zwar im Wesentlichen in beiden Handschriften übereinstimmen, aber andererseits ist doch die Abweichung so gross, dass eine unverkürzte Wiedergabe auch der älteren Bearbeitung wohl gerechtfertigt erscheint. Gemeinsam ist beiden Handschriften auch noch der Abschnitt mit der Überschrift Die Gesets ber Refraction werben entbedt, allein die Niederschriften zeigen fast gar keine Übereinstimmung, vielmehr scheint dieses Capitel der jüngeren Handschrift aus einer Verschmelzung des gleichnamigen der älteren Handschrift und eines anderen Abschnitts derselben, welcher die Überschrift trägt Die Erscheinung ber Farbe ben ber Refraction wird von vielen noch für zufällig angesehen hervorgegangen zu sein.

### Paralipomena.

# Sechste Abtheilung.

Erfte Epoche.

Bon Remton bis auf Dollonb,

Dieses Capitel ist mehrmals in Angriff genommen worden. Die letzte vorliegende Bearbeitung findet sich in Fasc. 11 fol. 94-131 auf losen Quartblättern, die zum Theil zu anderen Zwecken bestimmt waren. Eine grössere Anzahl der Blätter trägt nämlich an entgegengesetzten Enden durchstrichene Überschriften, von denen die einen, offenbar zuerst geschriebenen, verkehrt liegenden keine Beziehung zu unserem Gegenstande aufweisen. Die Blätter sind dann also umgekehrt, so dass das ursprüngliche Kopfende zum Fussende wurde, und mit Überschriften versehen worden. welche als Leiter für die Bearbeitung des vorliegenden Themas dienen sollten. Diese Überschriften sind am zugehörigen Orte als Fussnoten mitgetheilt. Sämmtliche Blätter liegen in einem blauen Umschlag, welcher die mit Blei geschriebene eigenhändige Aufschrift Unfang bes 18 Jahrh früher geschrieben trägt.

Dass die in Rede stehende Bearbeitung eine spätere ist, ergibt sich aus den eigenhändigen Correcturen, meist mit rother, zum Theil mit schwarzer Tinte, der Parallelstücke einer zweiten Bearbeitung, welche in ersterer berücksichtigt worden sind. Diese ganze Abhandlung findet sich inhaltlich auf den knappen Raum von 29. 17—41. 13 unseres Textes zusammengedrängt, was sehr wohl geschehen konnte, da der Gegenstand inzwischen mit aller Ausführlichkeit im Polemischen Theile zur Sprache gekommen war. Nichtsdestoweniger gelangt diese Abhandlung hier unver-

kürzt zum Abdruck, da sie in sich geschlossen und ausser einigen Sätzen (vgl. 31, 26, 32, 25, 33, 15) nichts aus ihr in unsern Text übergegangen ist.

Die oben erwähnte zweite, ältere Bearbeitung, wie die erstere von Riemers Hand mit Goethes eigenhändigen Correcturen, findet sich gleichfalls auf losen Quartblättern in Fasc. 11 in einem Heft mit der Aufschrift XVIII Jahrhundert. Remtonische Lehre bis auf die Dollondische Erfindung. Fol. 35 - 76 enthalten ausser einer Tabelle, die im nächsten Bande Aufnahme finden soll, mehr oder weniger fragmentarische Besprechungen von Autoren, von denen später die Rede ist; auf vielen Blättern steht nichts weiter als ein Name und ein Titel eines Werkes. Fol. 77 ist ein Titelblatt mit der Aufschrift III Buch 1. Capitel Geschichte bes Newtonischen Arrthums ben Urfprung ber Farben betreffend, und darauf folgt fol. 78-92 eine fragmentarische Behandlung des Gegenstandes, die aber noch weniger unserem Texte entspricht als die erstere. Die allermeisten Blätter dieser Handschrift sind offenbar absichtlich der Länge nach durchgerissen und die Theile hängen nur durch einen verhältnissmässig schmalen Streifen mit einander zusammen. Auch tragen einige derselben an ihrem nunmehrigen Fussende Überschriften, die jedoch in keiner Beziehung zum Texte stehen. Dass Correcturen derselben in die erstgenannte Handschrift übergegangen sind, ist bereits erwähnt worden. Dies gilt von den Stücken Die Telescope werben erfunden bis 3mentes hinderniß (s. w. u.) die zwar im Wesentlichen in beiden Handschriften übereinstimmen, aber andererseits ist doch die Abweichung so gross, dass eine unverkürzte Wiedergabe auch der älteren Bearbeitung wohl gerechtfertigt erscheint. Gemeinsam ist beiden Handschriften auch noch der Abschnitt mit der Überschrift Die Gesetz ber Refraction werben entbedt, allein die Niederschriften zeigen fast gar keine Übereinstimmung, vielmehr scheint dieses Capitel der jüngeren Handschrift aus einer Verschmelzung des gleichnamigen der älteren Handschrift und eines anderen Abschnitts derselben, welcher die Überschrift trägt Die Ericheinung der Farbe ben der Refraction wird bon vielen noch für zufällig angesehen hervorgegangen zu sein.

### Paralipomenon I.

### XVIII Jahrhundert

Rewtonische Lehre bis auf die Dollondische Erfindung III. Buch I. Capitel Geschichte des Rewtonischen Jrrthums den Ursprung der Farben betreffend.

### Ginleitung.

Die Remtonische Mehnung, bas reine, helle, uns feine Rebenempfindungen erregende, energifche, gewaltige, alles ohne Farbung erleuchtenbe jeben Wegenftand nach ber Ratur feiner Oberflache barftellende Licht fen aus trüben, bunteln, fich gur Finfternig und to Undurchfichtigfeit neigenben, fpecififch berichiedenen und ebenfo verschiedue Gindrude bewirfenden Lichtern gufammengesett, ericheint ben ruhiger geraber Anficht ichon bergeftalt parabox, bergeftalt einer aus unmittelbarer Unichauung ber Ratur entftebenben Ubergengung wiberiprechend, bag man faum glauben follte, 15 fie habe in bem beften Ropfe feines Jahrhunderts entspringen, fich ausbilben, ihn burche gange Leben beschäftigen und fich in trefflichen Ropfen ber Rachzeit gleichfalls befestigen tonnen. Faft möchte man burch ein foldes Benipiel niedergeschlagen behaupten, daß wir jum Brrthum geboren fenen; aber es ift eigentlich die 20 große hervorbringende und aufbauende Atraft des Menichen, die fich hier thatig erweift. Denn eben jo wie er ber Natur gange Webirgelager abdringt um fich nach eigenen Ideen Pallafte gu errichten, Wälder umichlägt um seine Bauten auszuzimmern und zu bedachen, eben fo macht fich der Physiter zum Herrn über ihre 28 Ericheinungen, fammelt Erfahrungen, gimmert und schranbt fie durch fünftliche Berfuche gufammen und jo fteht gulett auch ein Bebaude gur Ghre da feines Baumeiftere; nur begegnen wir der fühnen Behauptung, bas fen nun auch noch Ratur, wenigstens mit einem ftillen Lächeln, einem leifen Ropfichütteln. Rommt es 30 boch bem Architecten nicht in ben Ginn, feine Pallafte für Bebirgelager und Walder auszugeben.

Ob der Mensch dereinst dahin gelangen werde, sich dergestalt auszubilden, daß seine Vorstellungsart mit dem Wirken der Natur zusammensalle, ist hier der Ort nicht abzuhandeln. Wir ergreisen die Natur nur durch Kunst, und jede Runst muß der Natur Gewalt anthun. Ja man darf wohl sagen, indem der Mensch bestimmt ist, eine zweyte Natur hervorzubringen; so darf er sich dem Sinne der ersten nicht völlig hingeben.

Jedes tünstliche hypothetische Gebaude ist eine Art von Bestung; erstlich ist es denn doch einmahl da, es läßt sich wischer bewohnen, es ist von der Meynung der Zeit geschützt und wie viele sind wohl im Stande einen solchen Kriegsapparat zus sammen zu bringen, um die aufgeführten, und nach jedem vergeblichen Angriff, immer neu vermehrten Mauern und Außenswerte mit förmlicher Belagerung anzugreisen. Mancher einzelne Bersuch wird glücklich abgeschlagen und das Triumphlied erschallt von allen Seiten, daß die Bestung unüberwindlich sey.

Gin solcher Siege- und Freudenruf ertont nun fast schon hundert Jahre ans der newtonischen Schule und ist ein Zeugniß einer vielleicht löblichen Hartnäckigkeit. Alle Compendien, Lexica, 20 Geschichten der Physist, Dissertationen und Programme sind voll von solcher seeligen Überzeugung; alle Köpse haben sich nach dem hergebrachten Thus gemodelt und gar mancher Dichter hat das Gleichniß vom siedensachen Licht irgendwo angewendet. Nach allem diesen gehört viel Überzeugung dazu, um sich als ein Gegner 22 dieser Lehre zu bekennen und in diesem Bekenntnisk zu beharren.

So ficher aber als fich die Schule immer hinter ihren Wersichanzungen glauben mag, so bleibt der furchtbarfte Angriff gegen einen Jrrthum derjenige, der die Geschichte wie der Jrrthum entstanden und entstehen können, darstellt, der die Besodingungen der Zeit und der darin wirkenden Menschen, dem ruhigen Beodachter vor die Augen bringt. Dadurch werden wir bewahrt uns von dem ersten Schein überraschen zu laffen und genießen die Bortbeile einer fortschreitenden Bildung.

Man hatte, befonders seit der Zeit, da man die Wirfung der 25 Refraction behm Regenbogen anerkannte, im Allgemeinen bemerkt,

<sup>20</sup> Differtationen u. g\* üdZ 22. 23 gar mancher — angewendet g\* für es ist nicht leicht ein Dichter, der nicht . . . . gebraucht hätte.

### Paralipomenon 1.

### XVIII Jahrhunbert

Remtonische Lehre bis auf die Dollondische Erfindung III. Buch I. Capitel Geschichte des Newtonischen Frethums den Ursprung ber Farben betreffend.

### Ginleitung.

Die Remtonische Mennung, bas reine, helle, und feine Rebenempfindungen erregende, energifche, gewaltige, alles ohne Farbung erleuchtenbe jeben Wegenftand unch ber Ratur feiner Oberflache barftellende Licht fen aus truben, bunteln, fich jur Finfternif und to Undurchfichtigleit neigenben, fpecififch verschiebenen und ebenfo verichiebne Eindrucke bewirfenden Lichtern gufammengefest, ericheint ben ruhiger geraber Anficht ichon bergeftalt parabor, bergeftalt einer aus unmittelbarer Anfchauung ber Ratur entftehenben Ubergengung wiberfprechenb, baf man fanm glauben follte, 15 fie habe in bem beften Ropfe feines Jahrhunderte entspringen, fich ausbilben, ihn burche gange Leben beschäftigen und fich in trefflichen Ropfen ber Rachgeit gleichfalls befeftigen tonnen. Faft möchte man durch ein foldes Benfpiel niedergeschlagen behaupten, bak wir jum Arrthum geboren fenen; aber es ift eigentlich bie 20 große hervorbringende und aufbauende Rraft des Menichen, die fich hier thatig erweift. Denn eben fo wie er der Natur gange Bebirgslager abdringt um fich nach eigenen 3deen Pallafte gu errichten, Walder umschlägt um feine Bauten auszugimmern und zu bedachen, eben jo macht fich der Phyfiter zum Herrn über ihre 28 Ericheinungen, sammett Griahrungen, simmert und schraubt fie durch fünstliche Bersuche zusammen und jo steht zulet auch ein Bebande jur Ghre da feines Baumeifters; nur begegnen wir der fühnen Behanptung, das fen nun auch noch Ratur, wenigstens mit einem ftillen Lächeln, einem leifen Ropfichütteln. Rommt co 30 boch bem Architecten nicht in den Ginn, feine Pallafte für Bebirgelager und Balber auszugeben.

Ob der Mensch dereinst dahin gelangen werde, sich dergestalt auszubilden, daß seine Borstellungsart mit dem Wirken der Natur zusammensalle, ist hier der Ort nicht abzuhandeln. Wir ergreisen die Natur nur durch Kunst, und jede Runst muß der Natur Geswalt anthun. Ja man darf wohl sagen, indem der Mensch des stimmt ist, eine zwehte Natur hervorzubringen; so darf er sich dem Sinne der ersten nicht völlig hingeben.

Jedes tünstliche hypothetische Gebäude ist eine Art von Bestung; erstlich ist es denn doch einmahl da, es läßt sich so sicher bewohnen, es ist von der Meynung der Zeit geschützt und wie viele sind wohl im Stande einen solchen Kriegsapparat zus sammen zu bringen, um die aufgesührten, und nach jedem verz geblichen Angriff, immer neu vermehrten Mauern und Ausenswerte mit förmlicher Belagerung auzugreisen. Mancher einzelne 15 Bersuch wird glücklich abgeschlagen und das Triumphlied erschallt von allen Seiten, daß die Bestung unüberwindlich sein.

Gin solcher Siege- und Freudenruf ertönt nun fast schon hundert Jahre aus der newtonischen Schule und ist ein Zeugnisseiner vielleicht löblichen Hartnäckigkeit. Alle Compendien, Lexica, Weschichten der Physist, Dissertationen und Programme sind voll von solcher seeligen Überzeugung; alle Köpse haben sich nach dem hergebrachten Thypus gemodelt und gar mancher Tichter hat das Gleichnis vom siedensachen Licht irgendwo angewendet. Nach allem diesen gehört viel Überzeugung dazu, um sich als ein Gegner 22 dieser Lehre zu bekennen und in diesem Bekenntnisk zu beharren.

So ficher aber als sich die Schule immer hinter ihren Versichanzungen glauben mag, so bleibt der furchtbarfte Angriff gegen einen Jrrthum derjenige, der die Geschichte wie der Jrrthum entstanden und entstehen können, darstellt, der die Besodingungen der Zeit und der darin wirkenden Menschen, dem ruhigen Beodachter vor die Augen bringt. Dadurch werden wir bewahrt une von dem ersten Schein überraschen zu laffen und genießen die Bortheile einer fortschreitenden Bildung.

Man hatte, besonders feit der Zeit, ba man die Wirtung der 35 Refraction behm Regenbogen anerkannte, im Allgemeinen bemertt,

<sup>20</sup> Differtationen u. g. üdl. 22. 23 gar mancher — angeswendet g. für es ist nicht leicht ein Dichter, der nicht . . . . gebraucht hätte.

daß sie gewöhnlich von einer farbigen Erscheinung begleitet sen, ob man gleich dieser Erscheinung nicht erwähnte, wenn von den Gesehen der Refraction überhaupt die Rede war, denn in diesem Falle tam sie, als eine sehr fleine Differenz, nicht in Betracht.

Indessen hatte man die Meynung des Aristoteles verlassen, s daß das Licht ein Accidens sey. Man schried ihm eine Gssenz und bald nachher eine Substantialität zu, nun währte es nicht lange, so wurde es materiell und turz darauf törperlich. Nun tounte man es denn völlig als einen Körper ansehen und den Physitern ward es leicht und bequem zu denken, daß sie das Licht sich zusammendrängen, oder auch eben so gut zerstreuen lassen, um so mehr als man besonders beh der Refraction stärkere und schwächere gesammelte und zerstreute Lichterscheinungen bemerken kounte. Dieß veranlaßte schon Grimaldi, als er Halblichter am Schatten bemerkte, sie und die damit verdundenen Farben einer durch die 15 Bengung des Lichts bewirtten Zerstreuung zuzuschreiben.

Seit Erfindung der Fernröhre hatte man sich mit ihrer Berbesserung beschäftigt. Die Kugelschnittsormen der Gläser brachten das Bild nicht rein in den Brennpuntt; man arbeitete lange diesem Mangel abzuhelsen, nun aber sand sich ein neues Ge- 20 brechen, jedes Bild erschien von sarbigen Rändern umgeben, die Refraction zeigte sich nicht gesehmäßig rein, wie man sie angenommen hatte, es sand sich vielmehr eine dem Zweit der Fernröhre sehr hinderliche Abweichung. Diese näher tennen zu lernen, in ihre Natur einzudringen machte Newton zuerst ernstliche An- 25 stalt, um die Frage enticheiden zu können, ob auch wohl dieses übel zu heben seh, wozu man um so mehr Hossinung haben tonnte, als manche Natursorscher diese Erscheinung für zusällig angesprochen hatten.

Nun brachte Newton das farbige des verruckten Bildes zu: 30 erst als etwas gesehmäßiges zur Sprache und behauptete, da man ihm widersprach, um so gewaltsamer dagegen, daß diese Erscheinung nicht anfzuheben seh.

Die Farbenerscheinung ben Gelegenheit der Refraction ist durchaus nur partiell. Das Bild, es sen nun der Sonne, oder ab eines andern Körpers, wird nur an seinen Rändern gefärbt und es gehören fünstliche, einschränkende Bedingungen dazu, um die

10. 11 wahrscheinlich daß fich . . . gerstreuen laffe,

Erscheinung total zu machen, d. h. das leuchtende farblose Bild als ein völlig gefärbtes erscheinen zu lassen.

Die Newtonische Theorie ift auf biesem besondern tünftlich erzwungenen Fall gebaut und fällt vor dem undesangenen Blick sogleich zusammen, wenn man diese tünftliche Erscheinung in ihre natürlichen Glemente zerlegt, und dadurch jenes für fundamental gegebene Bild, als ein abgeleitetes tennen lernt. Aber nur auf diesem Wege tonnen wir die Theorie der diversen Refrangibilität in ihrer völligen Nichtigkeit darftellen.

Die Erfahrung fagt uns, baß die Refraction, indem fie die Bilber verrudt, nicht rein wirte, sondern daß fie eine Art von Toppelbild hervorbringe und daß dieses Toppelbild fich burch Farben auszeichne.

Diefes Doppelbild zeigt sich an ben Ränbern bes hauptbildes 15 und sonst nirgends. Es ist so wohl ben parallelen Mitteln, als beh doppelconcaben Linsen von so weniger Bedeutung, daß man es theoretisch und practisch für null ausehen kann; theoretisch indem man die Lehre von den Berhältnissen der Refraction vorträgt, ohne dieser Abweichung zu gedenken; practisch, daß Jedermann isch converer und concaver Brillen bedient, ohne im ersten Fall im mindesten, oder im zwepten, bedeutend beh Erkennung der Gegenstände durch eine Farbenerscheinung gehindert zu werden.

Das Newtonische Spectrum wird uns als ein durch Refraction total verändertes und in seine Elemente aufgelöstes Sonnenbild dargestellt. Ohne hier an diese Erscheinung selbst zu rühren, kann man die Frage aufwersen, wenn Refraction auf Lichtstrahlen eine so mächtige Wirkung äußert, daß man eine solche Theorie unbedingt aussprechen darf. warum giebt es denn so viele Fälle, in welchen Refraction in vollem Maaße eintritt, ohne daß eine sonderso liche Karbenerscheinung merklich wäre.

Man nehme eine weiße, tiefe, mit Wasser gefüllte porcellanene Schale und stelle sie in die Sonne; Niemand wird längnen, daß von dem Boden viele tausend gebrochene Lichtstrahlen ins Ange fommen, und zwar unzählige solche, die nicht etwa durch die rücks ze gebende Brechung wieder verbessert werden, und doch ist teine Farbenerscheinung sichtbar.

Warum erscheint sie benn aber in jedem Wassertropsen? Riemand wird laugnen, daß wir Sonne, Mond und Sterne beftandig burch bie Atmosphäre gebrochen erbliden, wie ben Aftronomen am besten bekannt ist. Warum sind denn diese Simmelslichter nicht in siedenfardige Spectra aufgelöf't? warum erscheinen mir, wenn ich durch eine concad-concade Brille sehe alle Gegenstände, sie mögen weiß oder fardig sehn, vollkommen rein, selbst nach der stärksten Refraction? Warum ist den Durch- gang des Lichtstrahls durch parallele Mittel, beh verhältnismäßig starter Refraction, die Fardenerscheinung so gering? Hierauf ist wie wir hoffen durchaus in unserm hieher bezüglichen Capitel der Lehre von den physischen Farden geantwortet.

#### Remton.

Das Bedürfniß die Fernröhre zu verbeffern führt ihn auf die Betrachtung der Farben, die ben Gelegenheit der Refraction vortommen. Er übereilt fich in seinem vier und zwanzigsten Jahre eine Spothese seinelneben, worans folgt, daß die dioptrischen Fernröhre nicht verbessert werden können. Er erfindet sein Spiegel- 15telescop und giebt sich 38 Jahre lang eine unglaubliche Mühe, seine Spothese als theoretisches Gebände aufzustellen.

Diese Lehre gewinnt nach manchem Wiberstand in ben Schulen bas Übergewicht. Alle farbige Phanomene werden aus dem Gesichtspuncte der Refraction betrachtet und die Phanomene der 20 Refraction nicht nach der Ratur, sondern nach der Hypothese dargestellt; und so dauert es in allen Compendien und sonstigen Überlieserungen fort bis auf den heutigen Tag.

# Die Telescope werden erfunden. Man arbeitet ihnen immer mehr Bollfommenheit zu geben.

Zu Ansang des XVII Jahrhunderts fommen die Telescope zuerst in den Niederlanden zum Borschein. Galilei, ausmerksams auf die erste Nachricht von denselben, entdeckt gleichsalls die Ark sie zusammenzusehen. Er bedient sich ihrer um in den Himmelss

10 In Fasc, 6 befindet sich fol. 34 eine Zeittafel zu Newtons Leben und litterarischer Thätigkeit, schematisirt g, von deren Druck an dieser Stelle abgesehen werden konnte. In demselben Fascikel befindet sich auch eine andere Fassung der ersten Zeilen des obigen Aufsatzes mit folgenden Varianten: unter Newton steht 1704. 11 vor Pas steht Genie. 22, 23 und jonftigen Überlieferungen fehlt.

fernen neue Entbedungen zu machen, Reppler bearbeitet ihre Theorie, Scheiner ift bemüht, sie volltommner zu machen, und von nun an strebt jeder Mathematiker und Techniker diese Ersindung weiter zu führen, indem sie das, was dadurch geleistet werden kann, wo micht voranssehen, doch wenigstens ahnden.

Sinderniffe welche ber Bollfommenheit ber Fernröhre entgegenftehn.

Die Wirkungen ber Natur haben burchaus von bem an, was wir im höchsten Sinne lebendig nennen, bis zu bem, was uns nur 10 als wirksames Element erscheint, bas eigene daß [durchaus] irgendwo ein unmeßbarer, burchaus unausgleichbarer Bruch erscheint.

Raum hatte man fich ber glösernen converen nach einer Rugels form geschliffenen Linsen zu Telescopen bedient, als man bemertte, daß die Bilder nicht zu volltommner Deutlichkeit im Auge zu 15 bringen waren. Man stellte sich die Erscheinung nach mathematischsphysischer Weise folgendermaßen vor.

Freend ein Bunct, dessen Bild nach der Refraction in einem andern Puncte zusammenfallen soll, wirft verschiedene Strahlen auf die convexe Linse. Die Strahlen, welche durch die Mitte vechtwinklicht durchgehen, bilden eine Normallinie, auf welcher die übrigen weiter vom Mittelpunct ab auf die Linse fallenden Strahlen sich nach unserm Wunsche auf einem Puncte treuzen sollten. Dieses geschieht aber nicht, sondern die gegen den Rand auffallenden und nachher restectirten Strahlen treuzen gedachte Normallinie früher oder später und so kommt, wenn wir das Auge als den Punct ansehen wo sich jene Strahlen versammeln sollen, ein ungewisses Wild zur Erscheinung.

Es ift hier vorläufig zu bemerken und wird noch oft zur Sprache kommen, daß die nach mathematischer Weise durch Linien vorgestellten physischen Phanomene keinesweges ihrer Natur gemäß ausgedrückt werden, es sind vielmehr nur symbolische, sich annähernde Darstellungen, welche jedoch sich bald an die Stelle der Erscheinung unterschieden, die Natur meistern und sixiren. Auch sehen wir unfre Wünsche und Forderungen oft an die Stelle des 35 Gesehe, und so auch hier. Wir verlangen daß ein Bild sich nach

<sup>2</sup> ist bemüht g3 für arbeitet 3 strebt jeder g3 über arbeiten 4 führen g2 über bringen 33 unterschieben, g3 über setzen und Goethes Werte. II. Abb. 4. Bb. 28

der Refraction rein zeige, es zeigt fich nicht rein und nun glauben wir eine Abweichung zu sehen.

Rach unsere Einsicht hingegen läßt sich hier schon die innere Tendenz der Refraction Doppelbilder hervorzubringen ahnden, welche sich immer deutlicher und deutlicher, unter verschiedenen s Bedingungen äußert. Auf diese Betrachtung werden wir ost zurücklehren, indem gar manches künftig daher abzuleiten sehn wird.

Diese unerwünschte Abweichung, welche bem beutlichen Sehen entsernter Gegenstände durch Telescope sich entgegensehte, suchte man nicht in der Natur der Refraction, wo wir sie zu finden glauben, 10 sondern in der Form der Gläser, welche frenlich dazu, durch den Anstich der verschiedenen Nichtungen, beyträgt. Man suchte also die Form zu verändern, und Tescartes schlug deshalb elliptische und spersbolische Linsengläser vor, welchen selbst Newton Ansangs seinen Beysall nicht versagte und dergleichen zu schleifen einen Bersuch machte.

### Sinderniß burd Aberration von Seiten ber Farbe.

In eben bem obenerwähnten Sinne, daß ber Menich alles gerne sanber und genau zu seinen Zwecken haben möchte, nannte man eine andre behm Gebranch der Telescope noch viel beschwerlichere Erscheinung, gleichsalls eine Abweichung. Die durche Telescop geselschenen Gegenstände nehmlich zeigten sich auch insosern undentlich, daß ein jedes Bild, ja die von einander nur einigermaßen abstehenden Theile eines Bildes, mit fardigen Rändern umfäumt erschienen, wodurch denn eine Verwirrung mit den angränzenden Bildern oder Rännen entstand.

Ghe wir weiter fortschreiten wird es nöthig uns nach früheren Epochen umguschen.

### Descartes.

Descartes fam ben Gelegenheit des Regenbogens an die Farbenerscheinungen des Prisma. Er legte eine jolche befannte so drenseitige Sänle dergestalt, daß ihr Feld beschrantt war, gegen die Sonne. Das Prisma sand sich entweder groß genng oder sein Wintel nur von wenigen Graden, jo daß man wohl

1 glauben  $g^3$  über neunen 2 eine nach dieses 31 sehen  $g^3$  aR 21 auch  $g^3$  aR 25 nach entstand Auf diese Erschei nung, welche schon lange bekannt war 26,27 Ghe – umzuschen g 57 Gpochen nach Seiten 32 sand sich  $g^3$  über war 33 nur nach war man  $g^3$  über er

bemerken konnte, die Farbenerscheinung entstehe blos an den Rändern, an dem daselbst eintretenden Hinderniß. Er überzeugte sich, daß die Farben des Regenbogens mit den prismatischen aus gleicher Ursache entstünden. Rur war es dem vortrefflichen Manne micht gegeben auch dort, den Rand, die Beschränkung, die Hindernisse zu entdecken.

Die Befege ber Refraction merben entbedt.

Die burch Refraction bewirfte Berructung ber Gegenftanbe war icon langft befannt, als die Befege berfelben erft fpater burch 10 Snellius entbedt, ober wenn man lieber will, Die Erscheinungen berfelben mathematischen Formeln angenähert wurden. Dlan behandelte ben biefer Gelegenheit die Ratur wie gewöhnlich, man ichrieb ihr gewiffe Wege, Linien und Winkel vor und behandelte bie Erfcheinung ber Refraction ale rein, nach einer gewiffen 15 Formel ohne Nebenbedingungen fich manifestirend. Go ward bie Lehre vorgetragen und fo wird fie noch vorgetragen, ohne daß man ber, fich nicht ins Gefet ber Sinus fügenden und body von ber Refraction nicht zu separirenden Miterscheinung anders als unter fpateren Rubriten und ben anderer Gelegenheit gebente. Da 20 nunmehr aber die Refraction immer bedeutender ward, fie immer mehr durchversucht und ihre Berhältniffe genauer beobachtet und berechnet wurden, fo fam auch alles, mas diefelbe begleitete, gur Sprache und ward zwar langfam, aber boch nach und nach mit Anfmertfamteit unterfucht.

### Grimalbi.

Als Grimaldi die Phänomene der sogenannten Bengung des Lichts untersuchte, konnte er den so nah verwandten prismatischen nicht ausweichen. Er beschäftigte sich viel damit, doch kam er nicht weiter, als diese Erscheinungen für zusällig zu halten, die zo wer weiß aus was für einem Austoß, Zerstreunug oder Berminderung des Lichtes sich herschrieden.

Die Ericheinung ber Farbe ben ber Refraction wird von vielen noch für zufällig angesehen.

Andre ichentten biefer Ericheinung noch weniger Anfmertiams teit. Sie hatten folche frehlich in gar verschiedenen Fällen unter ben verschiedenften Umständen gefunden. Jede Unreinigfeit bes Glafes schien fie hervorzubringen und so druckten sie auch die Zufälligteit derselben burch die unbestimmtesten Vorstellungen aus. Berschiedene Richtungen, unerklärliches Anstoßen und Bewegen, Berstreuen, Zersplittern, Berkümmern des Lichtes, und wie die Aussdrücke alle heißen mögen, [dabey] findet man theils einzeln, theils zusammengedrängt, dabey aber immer die sehr entschiedene Beshauptung, daß hier dlos von einer zusälligen, keinesweges aber dun einer constanten und consequenten Wirkung die Rede seh.

Paralipomenon II,
Sechste Abtheilung. Achtzehntes Jahrhundert. Erster Abschnitt von Newton bis Dollond.

Wenn man sich über die Wiederherstellung der Künste und Wissenschaften freut, welche nur dadurch möglich ward, daß geniale Menschen sich wieder zur Natur wandten, sie mit Antheil besichauten, sie sich zueigneten, sie nachbildeten, belebten, vermenschslichten, vergeistigten; so denkt man nicht, daß sie auch wieder is stationär und retrograd werden können, wenn sie sich nach und nach in ihren eigenen Kreis einschließen und sich von der Natur wieder absondern.

Tieses lestere geschah, in Absicht auf Farbenlehre burch die Newtonische Schule, indem man in einer duntlen Kammer, mit 20 dem wenigsten und bedingtesten Licht, die srepsete Naturerscheinung zu ergründen gedachte. Indessen beperte man in dieser Beschräntts heit hundert Jahre lang einen doppelten Triumph: Newton habe nämlich nicht allein das Rechte für alle Folgezeit unwidersprechlich getrossen, sondern er habe auch die völlig unvorbereitete Farben: 25 lehre von Grund aus nen ausgebaut.

Wie es mit seiner Theorie beschaffen hat unser polemischer Theil gewiesen, und der geschichtliche hat disher genugsam gezeigt, daß in der Farbenlehre, sowohl auf rechtem als auf salichem Wege, vieles vorgearbeitet, so von solchen Männern die das Licht windertell zu nehmen geneigt waren, die newtonische Lehre ichen früher buchstädlich ausgesprochen worden war.

Welchen Weg übrigens Newton selbst genommen um sich von einer Lehre, welche wir für grundsalsch erklären mussen, zu

überzeugen, und auf welche Weise eine solche Lehre nach und nach bergestalt um sich gegriffen, daß sie alle anderen aus der wissenschaftlichen Welt verdrängt: dieses haben wir nunmehr anschantlich zu machen.

### Die Telegcope .

### werben erfunden und verbeffert.

Bu Anfange des siedzehnten Jahrhunderts tommen die Telescope zuerst in den Riederlanden zum Worschein. Ihre Berfertigung und Einrichtung jedoch bleibt ein Geheimniß. Galisei aufwerksiam auf die erste Rachricht von denselben, entdeckt gleichsalls die Art sie zusammenzusehen und bedient sich ihrer sogleich, um in den Himmelssernen neue Ersahrungen zu machen. Reppler bearbeitet ihre Theorie; Scheiner ist bemüht, ihr mehr Wollstommenheit zu geben, und von nun au strebt jeder Mathematiker und Techniker diese Instrumente weiter zu bringen, indem man das was dadurch geleistet werden kann, wo nicht voraussicht, doch wenigstens ahndet.

# hinderniffe welche ber Bollfommenheit ber Fernröhre entgegenftehen.

Die Wirkungen der Natur haben durchaus von dem an, was wir im höchsten Sinne lebendig nennen und sich selbst bestimmend, dis zu dem was uns gleichsam als ein todtes (element, als ein von außen Bestimmtes erscheint, das eigene, daß irgendwo beh Anwendung und Behandlung ein unausgleichbarer Bruch sich her-25 vorthut.

Raum hatte man sich der gläsernen, convexen nach einer Rugelsorm geschliffenen Linsen zu Telescopen bedient, als man bemertte, daß die Bilder nicht volltommen deutlich ins Ange zu bringen waren. Man stellte sich die Erscheinung, nach mathes matischephysischer Weise, folgendermaßen vor.

Irgend ein Punct, deffen Bild nach der Refraction in einem andern Puncte zusammenfallen foll, wirft verschiedene Strahlen auf die convere Linfe. Diejenigen welche durch die Mitte rechtwinklig durchgehen, bilden eine Normallinie auf welcher die übrigen 25 weiter vom Mittelpunct ab auf die Linfe fallenden Strahlen, nach unferm Wunsch auf einem Puncte kreuzen sollen. Dieses geschieht

<sup>35</sup> vor nach ist offenbar fich ausgefallen.

aber nicht, sondern die von dem Mittelpunct gegen den Rand zu auffallenden und nachher reslectirten Strahlen kreuzen gedachte Normallinie an verschiedenen Puncten. Sehen wir nun das Auge als jenen Punct an, wo sich die sämmtlichen Strahlen versammeln sollten; so wird in der Erfahrung kein dentliches, sondern nur ein ungewisses Bild zur Erscheinung kommen.

Diese unerwünschte Abweichung, welche bem bentlichen Seben entfernter Gegenstände durch das Telescop sich entgegenstellte, uniste in der Form der Gläser gesucht werden: denn man konnte hoffen anders aufgefaßte und anders gedrochene Strahlen endlich wauf einen gewissen sichern Punct zusammenzubringen. Man dachte also die Augelsorm zu verlassen. Descartes schlug elliptische und hyperbolische Linsengläser vor, welchen selbst Newton seinen Bewfall aufangs nicht versagte.

### 3mentes Sinderniß Aberration bon Geiten ber Farbe.

Bety genauerer Untersuchung jedoch fand sich eine noch viel beschwerlichere Erscheinung. Die durch das Telescop geselhenen Gegenstände nämlich zeigten sich auch insosern undentlich, daß ein jedes Bild, ja die von einander nur einigermaßen abstehenden WIheile eines Bildes, mit farbigen Rändern umfäumt erschienen; wodurch denn eine Berwirrung an den Gränzen entstand.

Ehe wir weiter fortschreiten wird es nöthig uns nach früheren Epochen umzusehen.

### Die Gejete der Refraction werden entdect.

Snellins näherte zuerst das Maaß der Refraction in ihren verschiedenen Beziehungen einer mathematischen Formel. Taben ward der Farben gar nicht gedacht, weil in parallelen Mitteln die Farbeniämme so unbedentend sind, daß man sie wohl überzehen fann (S. 254). Toch berührten [alle späteren] Antonins de Tominis und die späteren, Tescartes, Mircher, Grimaldi und andre, sederzeit die Farbe, wenn sie von der Brechung sprachen, und gaben nicht undentlich zu verstehen, daß diese Färbung wohl ein die Refraction nothwendig begleitender Umstand senn könne.

Undre hingegen wollten fie blos für zufällig balten. Zebe Unreinigfeit des Glafes follte fie hervorbringen, woran man denn

auch nicht ganz Unrecht hatte, und blos beswegen zu weit ging, weil man bas Gesetliche im Zufälligen nicht anerkennen wollte (S. 347).

Durchaus aber drückte man unbestimmte Borstellungen uns bestimmt aus. Durch verschiedene Richtungen, unerklärliches Ansstoßen und Bewegen, Zerstreuen, Zersplittern, Berkümmern des Lichtes, sollte die Erscheinung hervorgebracht werden, deren Beständigkeit man nicht längnen, deren Gesehmäßigkeit hingegen man nicht entwickeln konnte.

### Newtons

10

### Bemühungen um die Fernröhre.\*)

Newton beschäftigte sich mit Behandlung und Berbesserung der Telescope, die zu seiner Zeit schon auf einen hohen Grad des Borzugs gebracht waren. Er hatte an die Berbesserung der 15 Form gedacht, und nach Tescartes Borschlägen solche Gläser gearbeitet, die von der Augelsorm abwichen. Ta ihm aber beh näherer Untersuchung sene Farbenerscheinung als etwas Beständiges von der Refraction nicht zu Separirendes gewiß ward, so

Newton bessen großer Geist würdig war die anserweltlichen Berhältnisse, die er geahndet hatte, insosern sie in die Sinne fallen, durch seine eigenen Angen anzuschauen, beschäftigte sich mit Behandlung und Verbesserung der Telescope, die zu seiner Zeit schon auf einen hohen Grad des Borzugs gebracht waren. Er hatte sich mit der Verbesserung der Form der Gläser abzgegeben und selbst deren, nach Tescartes Vorschlägen, gearbeitet; als ihm aber ben näherer Untersuchung jene Farbenerscheinung als etwas beständiges, von der Resraction nicht zu separirendes gewiß ward; so wandte er seine Überzeugung allein hierauf, und wir werden sehen wohin und wie weit sie ihn geführt hat.

Er erklarte zuvörderst jene Abweichung, welche man der Form zuschrieb, für unbedeutend, wir wollen ihn darüber selbst horen.

<sup>\*)</sup> Der Abschnitt ist zweimal vorhanden. Die frühere durchstrichene Fassung lautet folgendermassen:

<sup>15</sup> In H der offenbare Schreibfehler Newtons statt Tess cartes 26 ihm  $g^3$  üdZ 27 ihm vor als H 28 ward  $g^3$  aus war 31 für unbedentend  $g^3$  aR und üdZ

blieb feine Überzengung auf biesem Puncte fest stehen, und bewegte sich in der Folge gleichsam nur um denselben. Er erklärte zuvörderst jene Abweichung, welche man der Form der Gläser auschrieb, für unbedeutend. Wir wollen ihn darüber selbst hören.

"Die Freunde ber Dioptrif bilben fich ein, bag man bie Fernröhre ju jedem Grabe ber Bolltommenheit bringen tonne, wenn man nur ben Blafern benm Schleifen eine jebe beliebige geometrifche Geftalt mittheilen tonnte; und man hat beshalb verichiebene Inftrumente erfonnen, woburch man bas Glas zu biperbolifchen ober auch parabolifchen Figuren zwingen fonne. Aber 10 Die genane Berfertigung jener Geftalten ift bisber noch Riemand gelungen. Uberhaupt pflügt man ein fandiges Ufer, und bamit fie ihre Arbeit nicht mehr auf ein zwedlofes Beichaft bermenben. getraue ich mich ihnen zu verfichern, bag wenn bas alles auch gludlich von ftatten ginge, bemunerachtet ihr Bunich unerfüllt 15 bleiben wurde. " Denn wenn man auch bie Glafer nach ben gwedmäßigften bentbaren Figuren bilbete, fo murben fie boch faum bas Doppelte leiften, mas bie tugelformigen gut polirten. Diefes aber fage ich nicht beehalb, als wenn ich ben optifchen Schriftftellern einen Jrrthum Schuld gabe: benn fie haben alles, nach 20 bem 3wed ihrer Demonftrationen, genau und wahrhaft überliefert; aber body etwas und zwar hochlich bedeutenbes ben Rachtommen gu entbeden fiberlaffen. 3ch finbe nehmlich beb ben Brechungen eine gewiffe Unregelmäßigfeit bie alles verwirrt und nicht allein bewirtt, bag bie Figuren tonifcher Sectionen, bie 25 fpharifchen nicht viel übertreffen; fondern bag auch die fpharifchen viel weniger leiften, ale fie leiften wurben, wenn die Brechung gleichförmig ware."

### Untersuchung ber Aberration von Seiten ber Farbe.

Wir sehen hierans, wie Newton die Überzengung bei sich seits geseht, daß die Farbenericheinung ben Gelegenheit der Refraction

Eine Anzahl der zu H benutzten Blätter war vorher mit Überschriften versehen, die vor der Neubenutzung von Goethe eigenhändig gestrichen worden sind. Die betreffenden Seitenanfänge sind im Texte mit \* bezeichnet:

17 \* Überschrift: Hinderniß durch Aberration von Seiten der Gestalt

ber Berbesserung bioptrischer Fernröhre ein unüberwindliches Hinderniß entgegenstelle. Die Geschichte, wie er zu dieser Überzzeugung gelangt, ist für das Ganze, besonders auch darum wichtig, weil seine damahlige Übereilung und der wenige Grund seiner gesaßten Mehnung nicht deutlicher hätte ans Licht gestellt werden können, als daß in der neuern Zeit seine Landsleute selbst die Fernröhre auf einen so hohen Grad verbessert und von der Farbenzerscheinung besteht haben.

Tiese Berbesserung, welche burch die Newtonische Lehre so vo lange zurückgehalten worden, eben weil sie solche für unmöglich erklärt, hätte vor den Augen der Welt die Newtonische Theorie sogleich zerftören sollen, wenn nicht dem von Vorurtheilen eingenommenen die leichtefte, natürlichste Folgerung schwer, ja unmöglich würde.

15 Gs war im Jahre 1666, als Newton zu obgedachten Zwecken die prismatischen Bersuche austellte und seine Erklärungsweise ben sich festsete. In den Jahren 1669, 70 und 71 trug er solche als Professor zu Cambridge öffentlich vor und schried sie in seinen so genannten lectionibus opticis nieder. In diesem Werte verzosährt er wenigstens scheindar analytisch und trägt smit naiver überzengung seine Versuche zu Gunsten der ben ihm einmahl sirirten Idee mit ziemlich naiver überzengung vor, und sie bleiben desthalb ein schones Document, ob er sie gleich für unzulänglich achtete und sie den seinem Leben zurücksielt.

Bor das größere Publicum ward aber die Sache zuerst gebracht, als er an die Königliche Societät 16712 einen Brief abgeben ließ, worin seine ganze Lehre enthalten war und den wir zu analysiren uns gegenwärtig vornehmen: denn alles was nachher für und wider diese Lehre geschrieben worden, und worans man allein eine kleine Bibliothet bilden könnte, sind theils geschiete, theils ungeschiefte, durchaus aber unglückliche Angrisse auf die aufgestellte Lehre, oder sophistische, die Sache immer mehr verwickelnde, hartnäckige und durchaus in Absicht auf die überzeugung der Menge glückliche Vertheidigungen derselben.

<sup>5</sup> Meynung  $g^2$  über Überzeugung 7. 8 von — haben  $g^2$  über farblos dargestellt haben 22 mit — vor  $g^2$  üdZ 23 deshalb  $g^2$  über daher 31. 32 auf die ausgestellte g aus der ausgestellten

blieb feine Abergengung auf diesem Puncte fest stehen, und betwegte sich in der Folge gleichsam nur um benselben. Er erklärte zuwörderst jene Abweichung, welche man der Form der Glaser auschrieb, für unbedeutend. Wir wollen ihn darüber selbst horen.

"Die Freunde ber Dioptrif bilben fich ein, bag man bie Fernröhre gu jedem Grabe ber Bolltommenheit bringen tonne, wenn man nur ben Blafern benm Schleifen eine jebe beliebige geometrifche Geftalt mittheilen tounte; und man hat beshalb berichiebene Anftrumente erfonnen, woburch man bas Glas zu buberbolifchen ober auch parabolifchen Figuren gwingen tonne. Aber 10 bie genaue Berfertigung jener Geftalten ift bisber noch Riemanb gelungen. Uberhaupt pflügt man ein fanbiges Ufer, und bamit fie ihre Arbeit nicht mehr auf ein zwedlofes Beichaft verwenden, getraue ich mich ihnen zu verfichern, bag wenn bas alles auch gludlich von ftatten ginge, bemunerachtet ihr Bunfch unerfüllt 15 bleiben würde. \* Denn wenn man auch bie Glafer nach ben gwedmagigften bentbaren Figuren bilbete, fo murben fie boch faum bas Doppelte leiften, was die tugelformigen gut polirten. Diefes aber fage ich nicht beshalb, als wenn ich ben optifchen Schriftftellern einen Brethum Schuld gabe: benn fie haben alles, nach 30 dem 3wed ihrer Demonstrationen, genau und wahrhaft überliefert; aber body etwas und gwar bochlich bebeutenbes ben Radytommen gu entbeden überlaffen. 3ch finde nehmlich ben ben Brechungen eine gewiffe Unregelmäßigfeit die alles verwirrt und nicht allein bewirft, bag bie Figuren tonifcher Sectionen, bie 35 fpharifchen nicht viel übertreffen; fondern bag auch die fpharifchen viel weniger leiften, als fie leiften wurden, wenn die Brechung gleichförmig wäre."

### Untersuchung der Aberration von Seiten der Farbe.

Wir sehen hierans, wie Newton die Überzengung bei sich sestgeseht, daß die Farbenericheinung ben Gelegenheit der Refraction

Eine Anzahl der zu H benutzten Blätter war vorher mit Überschriften versehen, die vor der Neubenutzung von Goethe eigenhändig gestrichen worden sind. Die betreffenden Seitenanfänge sind im Texte mit \* bezeichnet:

17 \* Überschrift: Hinderniß durch Aberration von Seiten der Gestalt

ber Berbefferung bioptrischer Fernröhre ein unüberwindliches Hinderniß entgegenstelle. Die Geschichte, wie er zu dieser Überzzeugung gelangt, ist für das Ganze, besonders auch darum wichtig, weil seine damahlige Übereilung und der wenige Grund seiner gesaßten Mehnung nicht deutlicher hätte ans Licht gestellt werden können, als daß in der neuern Zeit seine Landsleute selbst die Fernröhre aus einen so hohen Grad verbessert und von der Farbenzerschienung befrent haben.

Tiese Berbesserung, welche burch die Newtonische Lehre so 10 lange zurückgehalten worden, eben weil sie solche für unmöglich erklärt, hätte vor den Augen der Welt die Newtonische Theorie sogleich zerstören sollen, wenn nicht dem von Vornrtheilen eingenommenen die leichteste, natürlichste Folgerung schwer, ja unmöglich würde.

15 Es war im Jahre 1666, als Newton zu obgedachten Zwecken bie prismatischen Versuche anstellte und seine Erklärungsweise ben sich sessente. In den Jahren 1669, 70 und 71 trug er solche als Professor zu Cambridge öffentlich vor und schrieb sie in seinen so genannten lectionibus opticis nieder. In diesem Werke verzosährt er wenigstens scheindar analytisch und trägt smit naiver überzengung seine Versuche zu Gunsten der ben ihm einmahl sixirten Idee mit ziemlich naiver überzengung vor, und sie bleiben deshalb ein schones Tocument, ob er sie gleich für unzulänglich achtete und sie ben seinem Leben zurückhielt.

25 Bor bas größere Publicum ward aber die Sache zuerst gebracht, als er an die Königliche Societät 1671 2 einen Brief absgehen ließ, worin seine ganze Lehre enthalten war und den wir zu analhsiren uns gegenwärtig vornehmen: denn alles was nachher für und wider diese Lehre geschrieben worden, und worans wan allein eine kleine Bibliothet bilden könnte, sind theile geschiete, theils ungeschiefte, durchaus aber unglückliche Angrisse auf die aufgestellte Lehre, oder sophistische, die Sache immer mehr verwickelnde, hartnäckige und durchaus in Absicht auf die Überzeugung der Menge glückliche Vertheibigungen derselben.

<sup>5</sup> Mehnung  $g^3$  über Überzeugung 7. 8 von — haben  $g^2$  über farbles dargestellt haben 22 mit — vor  $g^2$  üdZ 23 deshalb  $g^2$  über daber 31. 32 auf die aufgestellte g aus der aufgestellten

Prismatischer Bersuch, Art benselben anzustellen der Descartischen entgegengeseht.

Indem ich mein Bersprechen gegen dich zu erfüllen gedenle, unterlasse ich alle Complimente und sage ganz einsach, daß ich z mir zu Anfang des Jahr 1666, als zu welcher Zeit ich mich mit Bersertigung optischer Gläser, die von der sphärischen Gestalt abwichen, beschäftigte, ein gläsernes dreuwinklichtes Prisma bereitete um die allgemein bekannten Farbenerscheinungen zu versuchen. Da ich nun deshalb mein Zimmer verdunkelt und den hölzernen zu Laden mit einer kleinen Öffnung durchbohrt; so daß genugsames Sonnentlicht hereinkommen konnte,

(Durch biefe Offnung tam nicht genugiames Connenlicht; fonbern bas gange Connenbild in bas Rimmer)

bas ich junachft mit bem Brisma auffing, woburch es benn is auf bie entgegengefeste Wand bingebrochen wurde.

(Das Maag ber Offnung, bes Prismas, ber Entfernungen, worauf bey biefem Berfuche alles antommt, fieht fpaterhin verzeichnet)

Und zuerft vergnügten mich nicht wenig bie lebhaft and träftig hervorgehenden Farben, nachher aber, als ich fie mit mehrerer Sorgfalt und Aufmertsamleit betrachtete, verwunderte ich mich fie in eine länglichte Figur anseinander gezogen zu feben.

(Oben nennt der Berf, diese Phanomene allgemein bekannt und wundert sich doch über diese verlängerte Erscheinung, welche frehlich von den besondern Umständen des Berfuches abhing. Bor 25 ihm hatten Tescartes und Grimaldi unter andern Bedingungen blos Ränder gesehen

Indem ich dachte, sie sollten nach den angenommenen Gesehen der Brechung zirtetsormig erscheinen.

### Er findet das Bild viel langer als breit.

Wenn ich nun dieses gefärbten Geipenstes Länge mit seiner Breite verglich, sand ich jene etwa fünimahl größer, als diese, wodurch ben mir ein großes Vertangen erregt wurde, wodurch sie entstehe zu unterinchen. Tenn ich konnte kanm glauben, daß die verschiedene Ticke der Gläser, oder die Gränzen des Lichtes mit bem Schatten oder dem Tunkeln, so viel auf das Licht vermögen könnten, daß sie etwas dergleichen bewirkten.

<sup>24</sup> boch g3 üdZ

(Frühere und zwar gang richtige Mennungen)

jo hielt ich boch der Sache gemäß jene Umstände vor allen Tingen zu untersuchen, um einzusehen, was begegnen würde, wenn das Licht durch ungleich dice Theile des Glases durchfiele, oder durch größere und kleinere Fensteröffnungen, oder durch ein Prisma das draußen vor dem Laden besesstätt war, dergestalt, daß das hindurchgehende Licht gebrochen würde, ehe soldes die Öffnung zusammendrängte. Aber alle diese Umstände habe ich von keiner Bedeutung gesunden, denn die Farben behielten immer dieselbe Gestalt.

10 (Es scheint bemjenigen, ber nunmehr die Sache gang klar übersieht, unglaublich, daß Newton sich selbst diese Einwürse gemacht und ihren Werth einzusehen nicht bessere Austaten getroffen, ja vielmehr mit dem größten Leichtsinn darüber hinausgegangen. Weil nun aber mit dieser seiner ersten Behauptung 13 die ganze Sache steht oder fällt; so ist es für uns eine bedeutende Angelegenheit diese dren Momente umständlich zu entwickeln.)

Er sucht fich zu verfichern, daß feine außre Urfache bier Einfluß habe.

1. In wiefern tragt bie Dide bes Glases gu ber Farbenw erscheinung ben?

Tie Farbenerscheinung zeigt sich sehr verschieden, je nachdem ber brechende Winkel groß oder klein ist; ist er klein, so wird das Sonnendild wenig von der Stelle weggebrochen und die begleitende Farbenerscheinung ist gering. Man sieht die Ränder nur wenig ges färdt. Ist der brechende Winkel größer, so verstärkt sich die Farbenerscheinung mit der Brechung. Der eine Rand süllt das ganze Bild aus, der andre Rand strebt auf demielbigen Wege weiter sort, und so entsteht den einem Prisma von 60°, wie das Rewtonische war, gar bald ein zusammenhängendes, länglichtes Farbenbild.

Rewton hingegen scheint nur den Bersuch an einem Prisma erst gegen die Spise des Winkels, dann gegen den breiteren Theil des Prismas gemacht zu haben, da dann die Erscheinung immer gleich aussällt, wodurch er denn zum Jrrthum über den ersten Punct verleitet worden.

2. In wiefern tragen größere ober kleinere Öffnungen im

30 einem aus einen vermuthlich  $g^{j}$  hinter seinem: unter einem  $g^{j}$  bemselben

Fenfierladen jur Geftalt ber Ericheinung, besonders jum Berhaltniß ihrer Lange jur Breite, ben?

Auch hier muß Newton, um mit seinem wahrscheinlich tleinen Prisma operiren zu können, die Öffnungen nicht werklich von einander verschieden gemacht haben: denn das Berhältniß der 5 Länge zur Breite hängt, unter übrigens gleichen Bedingungen, blos von der Größe der Öffnung im Fensterladen ab.

Die Farbenerscheinung, welche eigentlich die Länge verurlacht, geht blos von dem einen Rande aus, wir wollen hier den oberen annehmen, und bleibt immer dieselbe, der untere Rand mag sich wom obern so weit entsernen, als er will, welches in diesem Falle so viel gesagt ist, die Öffnung mag soviel größer werden, als es dem Experimentator beliebt; nur muß er mit dem gehörigen Apparat dazu versehen sehn, vor dem sich Newton und die sämmts lichen Lehrer aus seiner Schule sehr sorgfältig in Acht genommen.

Das ganze Berhältniß läßt fich durch eine Figur am deutlichsten darstellen. Man habe ein Prisma, das groß genug seh durch die Öffnungen von sehr verschiedener Größe, deren obere Ränder in einer Linie ab stehen, das Licht einfallen zu lassen; so werden die Bilder sämmtlich nur dis zur Linie ed verlängert erscheinen und das erste kleine sardige Bild ein sunsfaches Berhältniß der Länge zur Breite haben, wenn das von dem letzten nicht einmahl ans Doppelte reicht. Also auch diesen Hauptumstand, worauf soviel antommt hat Newton übersehen und sich freplich also in seiner vorgefasten Mehnung bestärken können.

3. Inwiesern tragen die Ränder, die Gränzen des Hellen und Innteln, etwas zur Ericheinung ben? Wir antworten hierauf, sie tragen alles ben, sie sind die nothwendigste Bedingung, ohne welche gar teine prismatische Farbenericheinung entsteben tann. Inrch einen sonderbaren Fehlschluß hat Newton die Ber gränzung in dem Loche des Fensterladens gesincht. Es ist aber das begränzte Somnenbild selbst, was durch die prismatische Operation gesärbt ericheint.

Weil man sich angewöhnte, mathematischer bequemerer Taxstellung willen, von Lichtstrahten zu reden und sie als Linien zu 25
behandeln, weil in gewissen Fällen, man die von der Sonne herabwirtenden Strahten gar wohl als parallel ansehen tann: so hat

<sup>31</sup> ober  $g^3$  üdZ

man biese mathematisch physischen Fictionen auch ben Behandlung und Beschreibung dieses Experimentes angebracht. Man spricht bald von Strahlen, bald von Strahlenbündeln, die man zum Fensterladen, nach Belieben dicker und bünner hereinläßt, da doch das, was zu der kleinsten Öffnung hereinsällt, immer das vollsständige Sonnenbild ist, das sich durch an der Öffnung gekrenzte Linien, conisch in den dunklen Raum verdreitet und nach Belieben größer oder kleiner aufgesangen werden kann, ja alles was nachher durch vergrößerte Öffnungen in das Zimmer fällt ist immer nur dasselbe Sonnenbild plus der Eröße der Öffnung.

Dieses Sonnenbild nun wird gebrochen und es ist ganz gleichgültig ob es vor ober hinter ber Öffnung gebrochen werde, nur muß bas Prisma ganz nahe an der Öffnung stehen, weil sonst wieder ein andrer Effect hervorgebracht würde. Siehe pp.

15 Hat also Newton biese drey Bedingungen der Farbenerscheinung, welche man früher schon bemerkt, nicht genugsam
geachtet, und sie keinesweges, wie er sie glaubt, beseitigt, wie er
doch seiner eigenen Methode nach für nöthig geachtet; so greisen
wir seine Theorie hier gleich vor ihrer Entstehung an, wir längnen
ihm den Boden, darauf er bauen will, wir längnen ihm das
Fundament ab, das er legen will; sobald deutlich ist, und was ist
nun wohl deutlicher?, daß er diese drey Hanaß, neue Ursachen,
neue Gründe der Erscheinung anfzusuchen und seine Theorie ist
25 vor unsern Augen schon todtgeboren.

Denn freylich find nachher diese Hauptbetrachtungen gegen die Theorie als Einwendungen zur Sprache gekommen und niemahls wiederlegt, immer aber beseitigt worden, wie wir uns davon in dem weitern Fortgang der Geschichte überzengen können.

### υ Gr fucht fich zu versichern, daß das Phänomen beständig sey.

Nachdem nun also Newton bergestalt versahren, daß er die wichtigsten Bedingungen unter denen die prismatische Farbenserscheinung sich zeigt, als unbedeutend fürzlich beseitigt; so untersessichen erscheinung veranlassen nubre mögliche Ursachen, welche diese Farbenserscheinung veranlassen tönnten, längnet aber gleichsalls ihren Einfluß, worin wir ihm jedoch volltommen Necht geben müssen. Die Frage ist nehmlich:

- 1. ob vielleicht Ungleichheiten und Gehler bes Glafes
- 2. ob bas verschiedene Einfallen ber Strahten, welche von verschiedenen Theilen der Sonne sich herschreiben, Schuld an dieser so mächtigen Abweichung von den allgemeinen Gesehen der Refraction sehen?
- 3. Di vielleicht bie Strahlen nach ber Refraction, fich in trummen Linien fortpflanzten und also bas feltsam verbreitele Bilb hervorbrächten.

Wir lassen Rewtonen abermahls selbst, jedoch nur im Ansjuge, sprechen weil wir völlig mit ihm einverstanden sind, daß die 10 gedachten Bedingungen auf die Erscheinung teinen Ginfluß haben.

"Dann vermuthete ich, die Urfache Diefer Farbenverbreiterung Liege in ber Ungleichheit bes Glofes ober in irgend einem gufälligen Gehler. 3d nahm baber ein anberes, bem erften gleiches Prisma, welches ich bergeftalt richtete, bag bas Licht, welches burch benbe is burchging auf die Gegenseite gebrochen und bon bem zwenten auf ben Weg gurudgeführt wurde, von welchem bas erfte es abgeleitet hatte. Denn fo erwartete ich, daß bas, was bas erfte Prisma nach ben Naturgeseigen ber Refraction vollbracht hatte, gwar auf biefem Wege von bem zwenten aufgehoben werden follte, daß aber 26 bas, was gegen biefe Befete vorgefallen, wegen boppelter Refraction auch boppelt ftarf ericheinen muffe. Der Erfolg aber zeigte, bag bas Licht, welches bon bem erften Prisma über einen langlichen Raum berbreitet wurde, bou bem zwehten in einen runden Raum und gwar genauer gufammengezogen wurde, als wenn es gar 2 teine Refraction erlitten hatte. Die Urfache ber Länge mag baber jenn, welche fie will, jo liegt fie gewiß in teiner gufalligen Ab weichning."

Gierin hat Newton völlig Recht und wir werden ihn fünftig gegen ungeschiefte Gegner siegreich finden, die seine Lehre von m dieser Seite bedrohten.

"Deshalb findte ich unn fleißiger und forgiältiger in erforichen, was das verschiedene Ginfallen der Strahlen, die von den verichiedenen Theilen der Sonne herftrömen, bewirten tonnte."

22 Ter Griolg nach Der Erfolg hingegen zeigte, daß das Licht, welches von dem ersten Prisma über einen länglichen Ramm üch ergoß, von dem zweyten rund und zwar genaner als wenn es durch keines gegangen wäre, dargestellt (Er giebt hier Rechenschaft von seiner Operation, soie er noch viel umständlicher in den lectionibus Opticis im vierten, fünften und sechsten Paragraph ablegt, wo er zeigt, daß es källe gebel gegen die nichts einzuwenden ist: denn das Resultat ist ganz richtig, daß die verschiedene Incidenz zwar ein gewissermaßen ovales Bild, doch niemahls ein so verlängertes hervorbringen tönne.

Hatte Newton die Mühe die er sich hier und wegen einer verwandten Frage, nach Ausweis des vierten, fünsten und sechsten Paragraphs der optischen Lectionen, als Mathematiker gegeben, nur als technisch physischer Experimentator auf jene drey ersten wichtigen zu schnell beseitigten Betrachtungen verwandt; so hätte seine Farbenlehre eine andre Gestalt genommen; doch ist es die Eigenschaft des Menschen da wo er sein Necht ahndet, sleißig und 3 genau zu forschen und alles aufzustören, dahingegen, wo er duntel sein Unrecht wittert, mit leichtem Fuß überhinzugehen und sich lieber dem Jrethum in die Arme zu wersen.

"Nun fing ich ferner an zu zweiseln, ob nicht die Strahlen, nachdem sie durchs Prisma gegangen, sich in krummen Linien be-20 wegten und nach einer größeren oder geringeren krümme gegen die verschiedenen Theile der Wand hinstrebten."

Gr führt einen Fall vom Ballspiele an, findet aber ben genauer Untersuchung seine Bermuthung nicht gegründet, worin wir ihm denn auch gern beppflichten.

25 Ben Gelegenheit des zwenten Punttes die Incidenz betreffend, deffen Ansführung wir nicht vollständig übersetzen, weit wir alles zu vermeiden haben, was unfre Darstellung unterbrechen oder unnöthig verlängern könnte, giebt uns Newton eine umständlichere Beschreibung seines prismatischen Versuches mit den obwaltenden Waßen, auf welche so viel ankommt, kürzlich an.)

"Das prismatische Bild war von dem Glase 22 Ins weit entsernt, seine größte Länge war 13 und 1, Josl; die Breite aber 2 und 5, Josl; der Diameter jener Öffnung aber, wodurch das Licht hereinfiel, 3 Linien, der Wintel aber, welchen die Strahlen, wie nach der Mitte des Bildes zu strebten, mit den Linien machte, welche sie ohne Refraction durchlaufen hätten, war 44 Grade und 56 Minuten; der verticale Wintel des Prismas aber war 63° 104."

Gier ift unn der berühmte Berfuch, worauf fich die gange

Lehre gründet, der immerfort wiederhohlt und angeführt wurde, [der als] den zu entwickeln und aufzuklären so manche noch immer von der Schule abgewiesene Borichläge geschehen.

Gin Taschenspieler, der eine Gesellschaft mit feinen Künsten unterhalten will, tann verlangen, daß man ihm gewisse Bedingungen sugebe, seine Schürze, seinen Tisch, die Anordnung seiner Geräthsichaften, sogar einen Gehülsen; er tann sodern, daß Niemand seinen Apparat antaste, daß man seine Büchsen nicht derühre, seine Charten nicht durchmische, seine Teppiche nicht aussebe. Er wird Euch dieses und jenes geschwind vorzeigen, Euch zu dieser wober jener Handlung nöthigen, er wird seine Kunststücke unterbrechen, er wird Euch lange Weile machen und dann wieder überraschen, immer vorausgeseht, daß Ihr seinen Wundern nicht als ein technisch-physischer Experimentator zu Leibe gehen wollt oder dürfet.

Böllig ein solcher Taschenspieler Apparat ist jener Bersuch, ein solches fünstliches zusammenstudirtes, verschränktes, die Augen und das Urtheil überraschendes, grundunwahres Holus Potus sind die ganzen zwen ersten Bücher der Newtonischen Optif, als in welchen seine Lehre am umständlichsten ausgeführt ist. Bis wir aber jenes aussührlich zeigen können; so wollen wir uns hier, der Sache und dem Gang gemäß, nur an das erste hier erwähnte Experiment halten, welches ja doch immer als vorzüglich und hinreichend angeführt wird.

- 1. Eine kleine Öffnung von einem Drittel Zoll Diameter. 3 Diese kleine Öffnung wird und künftig zum Lächeln bewegen, wenn wir sie in allen dentschen Compendien des vergangenen Jahrhunderts mit komischer Gewissenhaftigkeit ausgesührt sinden. Und warum denn die Öffnung so klein? Damit ja die von den Rändern ansstrebenden, und sich erst nach und nach verbreiternden mörarben geschwind zusammenstießen und das längliche vollig gesärbte Wespenst je eher je lieber darstellen. Man vergrößere die Öffnung und der Versuch wird anders aussallen.
- 2. Die Größe des Prismas ist nicht angegeben; allein versmuthlich war es tlein. Newton hatte sich solche selbst gesertigt wund noch späterhin betlagt sich Pater Castet, der sich schwan auf dem Wege besand, den wir betreten, daß alle ans England tommenden Prismen zu tlein sehen, so daß man die sens Streitsrage auf tlärenden Bersinche nicht machen tonne.

[Das Maaß des brechenden Winfels aber erfahren um nab ersehen darans daß das Prisma einen gleichsemgen Winfel Eriangel zur Base batte.]

Das Maaß aber bes brechenden Bintels erfahren mitt er s überschreitet 60 Grade und bewirft alfa eine febr gress Stemung und eine ihr gewissermaßen proportioniste Fandenerfmeinung

Man vermindere den Binfel um bie halfte um Trenmerte, und jedesmahl wird die Erigheinung eine andere ferm

3. Die Entfernung ber Tafel vom Priema das nabe an der 10 Öffnung stehen mochte, war 22 Juh; wahrscheinlich lief das Zimmer feine größere zu und Rewion batte fie fo weit als miglich genommen, weil die Distroportion der Länge zur Breite feiner Erscheinung ihm hauptsächlich merkwürdig war.

Man verändere die Ferne der Tafel und mit der Annäherung 15 gegen das Prisma wird das Farbenhild nicht allein an Länge abnehmen; sondern es wird auch in seinem Innern fich berändern. In seiner größten Entsernung zeigt es nur dred Farben, näher sieden, oder wenn man will, fünse und ganz nahe zeigen sich die Ränder getrennt, das Grüne ist verschwunden, man sieht nur Gelb und 20 Blau, das sich gegen den dunkeln Rand ins Rothe endigt und also, [wenn] wie man will, zwey oder vier Farben.

Haben wir nun auf diese Weise das taschenspielerische, eins förmige, unwandelbare Gespenst in eine wahre, mannigsaltige, sich vielsach darstellende Raturericheinung verwandelt; so bleibt 25 es uns noch übrig, das so oft genannte, und so selten versuchte, noch selten versuchte.

\*\*Repertuentum Crucis\*\* durchzuziehen und in seine Elemente gleichsam aufzulösen.

Ben diesem Experimente ist die Ratur (welche wahrlich aus Kreuz geschlagen wurde), so deutlich sie sich daben auch aussprach, 30 doch ihren Areuzigern wenig verständlich gewesen, ja diese fanden vielmehr, weil sie des Irrthums bedurften, ihren Irrthum bes stätigt.

Übrigens muß man um die Erfindung diefes Experiments, welches auf jeden Fall geistreich und glücklich ift, einzusehen und 33 zu schähen, zum Boraus wissen, daß Newton ichon seine Oppothese ben sich sestest hatte. Er hatte nehmlich, wie wir oben gesehen,

<sup>2 (</sup>gleich) über drey 25 Komma hinter suchte g3 ebenso 26 noch seltner über und niemals 28 ist über bat

alle äußere Bedingungen der Dicke des Glases, der größern oder tleinern Öffnungen, der Ränder [und] oder Gränzen des Hellen und Dunkeln, der Ungleichheiten und Fehler des Glases, des verschiedenen Einfallens der Strahlen, der Fortpflanzung in krummen Linien durch gewissen Anstoß sämmtlich beseitigt oder zu beseitigen gesglandt. Mit aller seiner Sagacität sand er keine äußeren Besdingungen mehr, welche zu dieser Erscheinung behtragen konnten; er suchte sie also inwendig und da er die bestimmten Farben immer nach einerleh in sich verschiedener Richtung gebrochen sah, so machte er eben eine verschiedene Brechbarkeit fertig und vervandelte die so Erscheinung in ein Geseh, das Berbum in ein Substantivum, eine concrete Begebenheit in eine allgemeine Abstraction.

Gs war eine Zeit, da man sich durch solche Operationen in der Natursehre gesördert glaubte und sie ist für ein gewisses Geschlecht noch nicht vorüber. An der Folgerung, die er aus seiner Überzeugung 15 30g, an der Exsindung des Experimenti crucis, exsennen wir nun wieder den vortressslichen Kopf. Seine Folgerung nehmlich war diese:

Wenn, wie du dich nunmehr überzeugt haft, das Licht aus verschiedenen mehr oder weniger refrangibeln, d. h. mehr oder weniger durch die Refraction von ihrem ersten Weg ablentbaren wispecifisch verschiedenen Lichtern besteht; so muß daraus folgen, daß swenn man zin solches specifisches Licht wenn man es von den übrigen absondert und einzeln nochmahls die Refraction erteiden läßt, in demselben Maaße wie zuerst sich mehr oder weniger abermahls von seinem graden Wege ablenten und eines an einer 25 andern Stelle als das andere, obgleich egal refrangirt, aussumen muß. Wie er den Versuch angestellt, horen wir ihn selbst :)

"Indem ich nach und nach diese Bedenklichkeiten beseitigt, ward ich auf das Experimentum Crucis gesührt, welches solgendermaßen angestellt wurde. Ich nahm zwen Bretter, deren eines ich wigleich hinter das Prisma ans Tenster stellte, dergestalt daß das Licht durch ein kleines Loch \* durchsallen und das sarbige Bild

<sup>10</sup> verschiedene  $g^3$  üdZ 13 sich siehlt durch  $g^3$  aus dadurch soldse Sperationen  $g^3$  aR und üdZ 22 wenn man es  $g^3$  üdZ 32 \* Durchstrichene Überschrift (vgl. zn 440, 17): Er macht Versuche mit den einzelnen, auf diesem Wege entstandenen Farben.

fich auf ber andern zwölffußweit entfernten Tafel zeigen tonnte. In biefer war abermahls eine kleine Effnung, damit jeder beliebige Theil bes auffallenden gefärbten Bilbes durchgehen könne.

Alsdann stellte ich hinter bieses Brett ein anderes Prisma, wodurch das durchfallende besondre Licht abermahls durchginge und gebrochen würde und [also] darauf zur Hinterwand gelangte. Rachdem ich alles dergestalt eingerichtet, bewegte ich das erste Prisma auf seiner Achse leise hin und her, bis die verschiedenen Theile des Spectri, das auf das zwehte Brett siel, einer nach dem 10 andern durch die dasselbst angebrachte Öffnung durchdrang, damit ich bemerken könnte, an was sür Stellen der Wand das zwehte Prisma sie hinwürse. Da aber die verschiedenen Theile des Spectri verschiedene Plätze auf der Wand einnahmen, so sah ich daraus, daß das Licht, welches zu dem Ende des Bildes hinstrebte, wohin 12 die Refraction des ersten Prismas gerichtet war, weit mehr als das Licht, das sich nach dem entgegengesetzen Ende hinzog, von dem zwehten Prisma gebrochen wurde.

(Und nun fahrt er gang überzeugt fort:)

"Taraus ift flar, daß die wahre Ursache des verlängerten Bildes einzig diese fen: das Licht besteht aus Strahlen, beren einige mehr als die andern brechbar sind, und diese werden nach den besondern Graden der Brechbareteit, ohne irgend ein Berhältniß zu ihrem Ginsallen nach versichiedenen Stellen der entgegenstehenden Wand hingeführt."

(Ware es nicht etwas ganz begreifliches, daß ein felbständiger, aus sich selbst wirkender, sich eine Welt mit ihren \* Verhältnissen erschaftender Geist nicht eben zum scharfen Beobachter berufen seh; so würde man erstaunen, wie sich dieser vortreffliche Mann auch hier abermahls, um seiner einmahl gesaßten Meynung willen, so täuschen können. Wäre von der andern Seite nicht auch das Schaafartige der menschlichen Natur bekannt, daß sie, wenn der Bock nun einmahl über den Graben gesprungen ist, in ganzer Masse nachzuspringen höchst einladend und bequem sindet; so würde

<sup>1</sup> der andern über einer 3wölffußweit aus zwölffußweiten entfernten üdZ 7 bewegte ich  $g^2$  über ergriff ich \* auf nach und bewegte es 26 \* Durchstrichene Überschrift: Er glaubt sie durch Refraction unverändert zu finden.

es unbegreiflich sehn, wie eine ganze gelehrte Nachsommenschaft burch ein gelehrtes Jahrhundert durch, sich gleichfalls sort und fort hartnäckig getäuscht, ob ihr gleich mehrmahls diese Grundmängel der Theorie aufgedeckt worden.

Um bas Berhältniß der Sache aufzullären wollen wir das s Experiment vereinsachen. Man bringe vor die Öffnung des Fensterlabens ein start gesärbtes Glas, so werden durch dasselbe, selbst nach der Newtonischen Lehre, nur die specifischen, diesem Glase homogenen Lichtstrahlen durchdringen. Man lasse nunmehr das Lichtbild ungebrochen auf eine weiße Fläche sallen und man wird, 10 wenn das Glas 3. B. gelbroth ist, einen gelbrothen Areis erblicken. Man breche dieses Bild durch ein Prisma an der Wand in die Höhe; so wird man das verrnatte Bild nicht sehr verlängert und bey einem flüchtigen Blick ziemlich einfarbig erblicken.

Man bemerke die Stelle, wo das Bild erschienen, und ver- 12 wechste sodann das gelbrothe mit einem violetten Glase, so wird das violette Bild wirklich höher geruckt, etwas länger als das vorhergehende und gleichsam immer weiter nach der höhe strebend erschienen.

\*Da bieser Bersuch das ähnliche von dem Experimento crucis 20 leistet und nach der Rewtonischen Lehre das gleiche leisten muß; so tann man ihn also der Bequemlichteit wegen wohl gelten lassen; allein den näherer Beobachtung und Betrachtung kommt die diverse Refrangibilität auch hier, wie zuvor, ins Gedränge. Wir wollen sinden das Wort dieses Räthsels so kurz als möglich auszusprechen. 25 Zedes Bild, das verruckt wird, es sen farbig oder sarblos, erscheint gerändert: nun fragt sich, welcher erscheinende Rand dem Bilde homogen sen, der Obere oder Untere, der von der gelb und gelbrothen oder von der blan und blaurothen Seite? Ist das Bild gelbroth und wird durch das Prisma nach der gewöhnlichen Verz mindsart hinauswärts gebrochen, so ist der untre Rand begünstigt: denn hier kommen die übereinstimmenden Farben zusammen. Hier wird also das Bild lebhaster und kräftiger; dahingegen sein oberer

<sup>12</sup> ein über das 15 verwechste über nehme 20 \* Durchstrichene Überschrift: Das Licht dagegen ist durch Refraction so sehr verändert 27 nach welcher nen  $g^3$  aR, dann gestrichen erscheinende  $g^3$  üdZ

Rand durch die dort eintretende blaue und violette Erscheinung verkürzt, verkümmert gequält und gewissermaßen vernichtet wird. Ter Fall des violetten Bildes ist gerade der umgekehrte; unten wird es durch die gelbe und gelbrothe Erscheinung behnahe völlig aufgehoben, da es hingegen an der obern Seite durch den hinaussstrebenden Rand begünstigt und erweitert wird; so daß es also an einem ganz anderen Orte zu stehen scheint als das rothe, und so ist das Experimentum crucis völlig identisch mit jenem ersteren Einsachen und statt etwas mehr oder besser zu beweisen sührt des uns nur auf jenes Naturphänomen zurück ohne dasselbe zu erklären.

\*Man kann biefe begben Bersuche, die ich zu den objectiven gable, weil wir die entstehenden Bilber [vor uns und außer uns auf der Wand feben, auch auf dem fubjectiven Wege viel bequemer 15 und viel zuverläffiger und beutlicher wiederhohlen, indem man nehmlich schwarze Bilber auf weißem, weiße auf schwarzem, benbe auf farbigem und grauem Grunde und fo farbige bagegen auf fdwarzem, weißem und grauem Grunde betrachten und diese Albwechselungen ins Unenbliche vermannigfaltigen fann. Diejenigen 20 Berfuche, welche mit bem ersten Newtonischen Berfuch parallel geben, babe ich in bem erften Stud meiner optischen Bentrage umftanblich auseinandergesett, fo wie biejenigen, die bas Experimentum crucis subjectiv barftellen und erlautern in bem zwenten Stud. 3ch habe Tafeln bagu ausgegeben, bamit Jedermann bie 23 Berfuche fogleich unmittelbar anftellen tonne; ich habe die nothigen Bilber methodisch theils um nothwendige, theils angenehme Gr= fceinungen bervorzubringen, auf größeren und fleineren Schirmen bequem aufgestellt, bergleichen fich in ben Bergoglichen Mufcen ju Gotha und Jena, nicht weniger in bem Mufeum gu Göttingen 30 befinden, wovon ich aber nie etwas weiteres vernommen, als daß bie Brofefforen ber Phyfif fich berfelben bedienen, um die Phanomene nach Beife ber Newtonianer fünftlich und fümmerlich zu erflären und jeben Berfuch auch nur aufgeregter Bebenflichfeit als freche Bermegenheit barguftellen.

<sup>12 \*</sup> Durchstrichene Überschrift: Übereilter Schluß auf die Einfachheit der farbe und die Susammengesetztheit des Lichtes. 20 Bersuche go üdZ 31 die Phanomene über sie

es unbegreiflich sehn, wie eine ganze gelehrte Nachkommenschaft durch ein gelehrtes Jahrhundert durch, sich gleichfalls sort und fort hartnädig getäuscht, ob ihr gleich mehrmahls diese Grundmängel der Theorie ausgedeckt worden.

Um bas Berhältniß der Sache anfzuklären wollen wir das a Experiment vereinfachen. Man bringe vor die Öffnung des Fenfierladens ein start gefärdtes Glas, so werden durch dasselbe, selbst nach der Rewtonischen Lehre, nur die specifischen, diesem Glase homogenen Lichtstrahlen durchdringen. Man lasse nunmehr das Lichtbild ungebrochen auf eine weiße Fläche fallen und man wird, wwenn das Glas 3. B. gelbroth ist, einen gelbrothen Kreis erblichen. Man breche dieses Bild durch ein Prisma an der Wand in die Höhe; so wird man das verrucke Bild nicht sehr verlängert und ben einem flüchtigen Blick ziemlich einfärdig erblicken.

Man bemerke die Stelle, wo das Bild erschienen, und ver- 18. wechste sodann das gelbrothe mit einem violetten Glase, so wird das violette Bild wirklich höher geruckt, etwas länger als das vorhergehende und gleichsam immer weiter nach der höhe strebend erschienen.

\*Da biefer Bersuch das ähnliche von dem Experimento crucis 20 leistet und nach der Newtonischen Lehre das gleiche leisten muß; so tann man ihn also der Bequemlichteit wegen wohl gelten lassen; allein deh näherer Beobachtung und Betrachtung fommt die diverse Refrangibilität auch hier, wie zuvor, ins Gedränge. Wir wollen suchen das Wort dieses Käthsels so turz als möglich auszusprechen. Debes Bild, das verruckt wird, es sen fardig oder sarblos, erscheint gerändert: nun fragt sich, welcher erscheinende Rand dem Bilde homogen sen, der Obere oder llutere, der von der gelb und gelbzrothen oder von der blan und blaurothen Seite? Ist das Bild gelbroth und wird durch das Prisma nach der gewöhnlichen Berz schichsart hinauswärts gebrochen, so ist der untre Rand begünstigt: denn hier tommen die übereinstimmenden Farden zusammen. Hier wird also das Bild sehhafter und frästiger; dahinagene sein oberer

12 ein über das 15 verwechste über nehme 20 \* Durchstrichene Überschrift: Das Licht dagegen ist durch Refraction so sehr verändert 27 nach welcher nen  $g^3$  all, dann gestrichen erscheinende  $g^3$  üdZ

Rand durch die dort eintretende blaue und violette Erscheinung vertürzt, vertümmert gequält und gewissermaßen vernichtet wird. Der Fall des violetten Bildes ist gerade der umgekehrte; unten wird es durch die gelbe und gelbrothe Erscheinung behnahe völlig ausgehoben, da es hingegen an der obern Seite durch den hinaussstrebenden Rand begünstigt und erweitert wird; so daß es also an einem ganz anderen Orte zu stehen scheint als das rothe, und so ist das Experimentum crucis völlig identisch mit jenem ersteren Einsachen und statt etwas mehr oder besser zu beweisen führt es uns nur auf jenes Naturphänomen zurück ohne dasselbe zu erklären.

\*Man kann biefe benden Verfuche, die ich zu den objectiven gable, weil wir die entstehenden Bilber [vor uns und] außer uns auf der Wand feben, auch auf dem subjectiven Wege viel bequemer 15 und viel zuverläffiger und beutlicher wiederhohlen, indem man nehmlich schwarze Bilber auf weißem, weiße auf schwarzem, benbe auf farbigem und grauem Grunde und fo farbige bagegen auf fcmargem, weißem und grauem Grunde betrachten und bieje Abwechselungen ins Unenbliche vermannigfaltigen fann. Diejenigen 20 Berfuche, welche mit bem ersten Newtonischen Berfuch parallel geben, habe ich in bem erften Stud meiner optischen Bentrage umftanblich auseinanbergesett, fo wie biejenigen, die bas Experimentum crucis subjectiv barftellen und erläutern in bem zwenten Stud. 3ch habe Tafeln bagu ausgegeben, bamit Jebermann bie 25 Berfuche fogleich unmittelbar anftellen fonne; ich habe die nothigen Bilber methobisch theils um nothwendige, theils angenehme Gricheinungen berborgubringen, auf größeren und fleineren Schirmen bequem aufgeftellt, bergleichen fich in ben Bergoglichen Mufcen ju Gotha und Jena, nicht weniger in dem Mufeum zu Göttingen 30 befinden, wovon ich aber nie etwas weiteres vernommen, als bag bie Brofefforen ber Phyfit fich berjelben bedienen, um die Phanomene nach Weife ber Newtonianer fünftlich und fümmerlich zu erflaren und jeden Berfuch auch nur aufgeregter Bedenklichkeit als freche Bermegenheit barguftellen.

<sup>12 \*</sup> Durchstrichene Überschrift: Übereilter Schluß auf die Sinfachheit der farbe und die Jusammengesetheit des Sichtes. 20 Bersuche g. üdZ 31 die Phanomene über sie

\*3st uns nunnehr bentlich geworden, wie Newton sich in Absicht theoretischer Erklärung übereilt; so werden wir um so leichter einsehen, wie er sich auch in Absicht eines practischen Entschlusses übereilen, die dioptrischen Fernröhre gänzlich verwersen und ihre Berbesserung als ein unmögliches aufgeben können. Wir s wollen ihn auch hierüber selbst hören.)

"Rachbem ich alfo biefes eingefehen hatte, horte ich auf die Glafer ju bearbeiten: benn ich erfannte nun, bag man bie Fernrohre bieber gu feiner großeren Bolltommenheit habe bringen tonnen, nicht allein, weil und Glafer fehlten bon folder Be- 18 ftalt, wie fie die optischen Antoren vorgeschrieben, welches bisber bie allgemeine Mehnung war; fonbern weil bas Licht felbft ein gewiffes beterogenes Gemifch ift, gufammengefest aus berfchieben brechbaren Strahlen, bergeftalt, bag wenn man auch Glafer aufe genaufte nach einer folden Form arbeitete, welche 15 bie Strablen auf einen und benfelben Bunct bringen fonnten; fo wurde man boch niemable auf benfelben Bunct auch biejenigen amingen fonnen, welche, ba fie auf ein und baffelbe Mittel ungetrennt und gleich einfallen, eine verschiebene Refraction ju erleiben geschicht find. 3a ich verwunderte mich, bag bie Ferns 20 rohre, ben ber jo großen bon mir gefundenen Berichiebenbeit ber Brechbarfeiten noch fo volltommen ale man fie geliefert bat, verfertigt werben fonnen."

(Diese Bermunderung ift hier am rechten Plate: benn wenn die Färbung eines Bildes, wie Newton behauptet, durch das Prisma er total ift; so sieht man nicht ein, warum sie es nicht auch durch die Linse senn sollte, welche ja doch als eine Gesellschaft von Prismen, die um eine Achse zusammengestellt ift, angesehen werden kann und muß.

Ans Newtons Lehre folgt unmittelbar, daß jeder weiße Gegen: 300 stand nicht allein durch dioptrische Fernröhre, sondern durch jede convere und concave Brille gänzlich bunt und in Farben aufgelöst erscheine. Alle Linsen aber zeigen so gut als das Prisma, daß ein weißes Bild, und so auch \* jedes andere, nur am Rande

<sup>1 \*</sup> Durchstrichene Überschrift: Was er zu thun unterlassen. 34 \* Durchstrichene Überschrift: Dieser sehr zu sammengesette Versuch hätte erst sollen in seine einfachen

gefärbt werbe; welche Randerscheinung sich [nicht] nur, unter gewissen Bedingungen, über das Ganze verbreitet. Anstatt daß also Newton durch Prismen und Linsen die Bedingungen der Entstehung und successive Berbreiterung mehrgedachter Erscheinungen hätte beobachten, messen und berechnen sollen, so hielt er sich an das Phanomen wo es im höchsten Erade erscheint und mußte also den Linsen gleichfalls eine ungeheure Aberration zuschreiben.)

"Denn indem ich die Brechungen eines meiner Prismen maß, 10 fand ich, bag angenommen ber Sinus ber Incideng auf eine feiner Flachen fen 44 Theile, fo wurde der Sinus der Refraction der meiften Strahlen welche das rothe Ende der Farben ausmachen, wenn sie aus bem Glase in die Luft geben, 68°; ber Sinus der Refraction ber meiften Strahlen aber, die fich an bem ent= 15 gegengesetten Ende zeigen, 69°; fo daß der Unterschied 24 oder 25° ber gangen Refraction ausmacht. Deshalb wird ein Objectivglas eines jeden Fernrohrs alle Strahlen, die von einem Buncte berfließen, nicht weiter zusammenbringen fonnen, als in einen zirkels formigen Raum, beffen Diameter ber 50. Theil vom Diameter bes 20 Blafes felbft fen: welche Abweichung einige hundertmable größer ift, ale biejenige die eine foharische Linje, welche wie die Objectivglafer langer Fernröhre nur ein fleiner Rugelichnitt ift, burch bie Unichidlichkeit feiner Form hervorbringen fonnte, wenn bas Licht gleichformig mare."

\*(Man mußte also, wenn man nach bieser Berechnung bie Gegenstände durch ein Objectiv des Fernrohrs sarblos sehen wollte, son größten Cheils 49 Theile des Tiameters zudecken und in der Mitte nur eine Öffnung von dem 50sten Theile lassen. Und dieses tommt auch ziemlich mit der Erfahrung überein: denn Gegenstände durch die Mitte einer Linse gesehen, zeigen frenlich eine geringere Farbenerscheinung; aber nicht weil die Newtonische Berechnung richtig ist, sondern weil das Bild sehr start vom Platze gerückt werden muß, wenn die Farbenerscheinung merklich und

Elemente zerlegt werden, wenn man ja eine Cheorie oder Bypothese darauf bauen wollte.

<sup>6</sup> wo es go über das 25 \* Durchstrichene Überschrift: Farbenerscheinung bey Gelegenheit der Refraction.

mertlicher werben foll, welches burch bie Mitte ber Bafe nicht ge-

Mit solchen überzeugungen verließ er naumehr die Refraction, welche ihm unüberwindliche hindernisse entgegenzusehen schien und wandte sich zur Reslexion, da denn sein Irrshum s der Welt zum großen Auhen gereichte, indem das vortressliche Spiegeltelescop entstand, das, unter seinem Nahmen berühmt, in den neueren Zeiten immer mehr verbolltommnet, die schönsten Entdeckungen in den fernsten himmelsregionen möglich gemacht hat.

Nachbem er auf diese Weise den Gang seines Bersalprens der Societät vorgelegt, so fügte er nunmehr verschiedene Sähe hinzu, welche seine Lehre theils umfassen, theils erläutern sollen. Sie sind um so merkwürdiger als auch hier das für Newton und seine Schule so unbequeme Weiß zur Sprache kommt. Anch hievon is liefern wir theils Summarien, theils Auszüge, je nachdem es und zweckgemäß scheinen mag. Das Original ist jedem, der sich bafür näher interessiven wird, gewiß ben Handen.)

#### L.

Die verschiedenen Lichtstrahlen haben eine verschiedene 20 Refrangibilität und zugleich eine gewisse gabigkeit diese oder jene Karbe vorzustellen.

"Wie die Lichtstraften unter sich an Refrangibilität berichieden sind, so unterscheiden sie sich auch von einander durch eine gewisse Fähigseit diese oder jene Farbe vorzustellen. Die Farben 25 sind nicht Bestimmungen des Lichtes, die aus Refractionen und Resterionen natürlicher Körper entstehen, wie man gewöhnlich glandt; sondern uranfängliche und eingeborene Eigenschaften, die in verschiedenen Straften verschieden sind: denn einige Straften sind nur die rothe, andere nur die gelbe, andere die grüne Farbe 30 hervorzubringen geschieft und dieß gilt auch von den übrigen.

2 fann. Danach Siehe 11 und die hinter Gang 19 \* Durchstrichene Überschrift: Objective und subjective Versucke. 30 die rothe für zum rothen obenso die gelbe für zum gelben Farbe g<sup>3</sup> üdZ Und nicht allein die vorzüglichsten und entschiedensten Farben, sondern alle ihre Mittelgrade haben eigene und ihnen besonders zugehörige Strahlen."

(Man merte hier die Berlegenheit, in welche Rewton fogleich) s gerath! Gein Farbenbild, wie es vor ihm fteht, zeigt ein Continuum, wo man nirgends einen Abschnitt machen fann, wo alle Schattirungen in einander fliegen und biefes Bild foll nun aus einzelnen, eigenen, uranfänglichen Farben bestehen. Himmt man die fünf ober die fieben [allenfalls] barin unterfcheib= 10 baren Sauptfarben an; fo mochte bas allenfalls noch einer Grunderscheinung der Natur ahnlich sehen, weil aber in dieser ftatig erscheinenden Reihe ein jeder Bunct gleiches Recht hat, fo muß es also unendliche theils specififch verschiedene, theils nur bem Grabe nach von einander unterscheidbare uranfang-15 liche Farben geben. Mit welcher Beiftesfraft, ob mit ber Bernunft, bem Berftand \* ber Imagination man eine folche Supothefe faffen foll, mag berjenige entscheiben, ber fich redlich bemüht, fich eine mahrhafte Anschauung biefer Supposition gu verichaffen.)

20

"Derfelbe Grad der Brechbarteit gehört immer zu berselben Farbe und eine jede Farbe immer zu demfelben Grade der Brechbarteit. So find die rothen am wenigsten brechbar, die violetten am meisten, und die mittleren nach einer mittleren Weise, und 25 zwar bleibt ihr Berhältniß durchaus beständig und unverruckt."

11.

(Hierbey ift nichts zu fagen, als was oben schon ausgeführt worden, ein übrigens unläugbares Berhältniß eines Phanomens ift hypothetisch ausgebruckt.)

#### III.

no "Die bestimmte Farbe und die dazu gehörigen Grade der Brechbarkeit können weder durch Refraction noch Restexion von

<sup>9</sup> unterscheide  $g^3$  über bemerkbaren 16 \* Durchstrichene Überschrift: Dorzüge der subjectiven vor den objectiven. 19 verschaffen  $g^3$  über fassen 27 ein hinter daß

natürlichen Körpern noch burch irgend eine andre mir bekonnte Ursache verändert werden."

(Was hieran wahr ift, erklärt sich weit besser burch bie Specification ber Farben und man hat nicht nöthig auf eine Ursprünglichkeit beshalb zu schließen. Alles was in ber Natur specificirt ist, was einen gewissen Character, einen gewissen Typus angenommen, sucht ihn aufs hartnäckigste zu erhalten, und legitimirt sich badurch, soch ihm sein Erbtheil, als abstammend vom Unbedingten snicht entgangen sey).

Abrigens, wie veranderlich und beweglich die Farbe fey, wird 10 anderswo als eine ihrer schönften Eigenschaften bargethan.)

#### IV.

"Aber Berwandlungen der Farben icheinen doch borzufallen, wo eine Bermifchung von Strablen verschiebener Art vorfällt."

\* (Man bemerke ja sogleich den offenbaren Widerspruch mit 15 dem vorhergehenden. Erst hat der Theorist lanter ursprüngliche Farben, jede Schattirung seiner stätigen so genannten Scala hat einen eigenen Strahl, eine eigene Refrangibilität und dieß ins Unendliche, und nun sollen Strahlen verschiedener Art neben einander stehen, sich mit einander vermischen, einander decen! 20 Allein diese Bortlage bringt der Ehrenmann nur darum an, um einige Erscheinungen, die ihm selbst ben seinem experimento orucis im Wege sind, beh Seite zu bringen und vertraut unserer Gutmüthsigkeit, daß wir ihm auch diese hoenspoons werden gelten lassen.

"Tenn da ericheinen die zusammensehenden Farben nicht 25 sondern durch wechselsweise Bermischung bringen sie eine gewisse Mittelsarbe hervor."

Wenn nun aber, nach dem ersten Paragraph, nicht allein die vorzüglichsten und entschiedensten Farben, sondern alle ihre Mittelgrade eigene und ihnen besonders zugehörige Strahlen haben im sollen, wo bleibt denn nun der Raum für die gemischten? Denn man uniß sich die divers refrangibeln Strahlen, nach § 1, in einer stätigen Reihe unendlich nache anseinander solgend benten,

<sup>7.</sup> s legitimirt sich  $g^3$  über zeigt 11 dargethan. Danach Siehe) 14 eine hinter es von all vor der 15 \* Durchstrichene Überschrift: Kurze Darztellung beyder.

fo daß der äußere Sinn folche zu trennen nicht im Stande ift, ober man muß ihnen eine in den äußern Sinn fallende Entfernung geben und zugleich ein Streben gegeneinander, ein übereinander Greifen, eine Bermischung. Aber der Theorist mochte sern nach Belieben beyde Erklärungsarten branchen weil die erste seiner Lieblingsidee, die andre der Natur gemäß ist; er möchte und Taschenspielerisch überraschen, daß es ein ursprüngliches und ein zusammengesetztes Grün gebe, mit welchen beyden er dann nach Belieben operiren könnte. Aber es wird \* sich bald zeigen, wozu eigenklich dieses Manöver führen soll, was für unbequeme Erscheinungen man badurch zu beseitigen benkt.

"Deswegen weil entweber durch Refraction, oder durch fonst eine obenerwähnte Ursache die Strahlen verschiedener Urt, die in einer solchen Mischung verborgen find, getrennt werden; so werden 15 nun die verschiedenen Farben sich zeigen, durch welche die vermischte Karbe hervorgebracht wurde."

(Man merke wohl, erst trennt er das weiße Licht in ungahlige homogene Farben, nun giebt es aber auch innerhalb dieser homogenen und zwar an ihrem selbigen Platse heterogene Farben, 30 zusammengesetzte, die vermittelst der Refraction wieder zerlegt werden sollen. Durch welche Erscheinung wird wohl Newton genöthigt etwas zu behaupten, das seiner ersten Außerung, seiner Theorie völlig wiederspricht! Hier ist die Anslösung dieses Räthsels:

Wir haben oben, beh Beleuchtung des Experimentum erneis, 25 beutlich gezeigt, wie sich die Sache mit den gefärbten Bildern verhalte, welche auf objective oder subjective Weise eine Brechung erleiden. Es entstehen nehmlich an denselben so gut, als an fartlosen Bildern, entgegengesehte Ränder, welche beh Bildern von ganz entgegengesehter Farbe die entgegengesehten Ränder des zo günstigen oder verkümmern, und dort sollte die scheindare Berruckung vom Plate als Beweis der scheindaren Refrangibilität gelten. Man verrucke aber zum Behspiele ein grünes Bild, was

<sup>7</sup> uns vor den \* Durchstrichene Cberschrift: Mothwendigkeit diese Bersuche zu kennen, festzuhalten, darin geübt zu seyn, wenn man das Verfahren Newtons bey Erbanung (seiner Bypothese und seiner Schüler bey Vertheidigung desselben übersehen will.)

wird alsdann entstehen? an dem unteren Rande wird sich das gelbe und gelbrothe, am odern das blaue und blaurothe ganz deutlich zeigen, besonders wenn das grün nicht allzu dunkel ist, \* nur werden diese Ränder durch den Einfluß des grünen naturgemäß verändert sehn. Sen so verhält es sich mit dem gelben, s so mit dem blauen, welches zu zeigen ein sehr bequemer Apparat von uns ersunden ist. Hier wird also, selbst wenn man prissmatische Faxben anwendet, das prismatische grün, welches seiner Ratur nach zusammengeseht ist, seinesweges getrennt; will man es trennen; so erweitre man die Öffnung daß der blaue und gelbe 10 Rand erscheine.

Dieser vierte Paragraph, dessen Schluß wir nicht übersehen, soll uns also Theoretisch praoccupiren, an Widersprücke gewöhnen und dem Experimentum crucis zu Hülfe kommen, in so fern es schielt und hinkt.)

## V.

"Es giebt also zweh Arten Farben." (Wie concludent dieses Also sen, ist aus dem vorhergehenden einzuseben.)

"Denn einige find einfach und ursprünglich, andre aus diesen 20 zusammengesetzt, die ursprünglichen Farben sind, die rothe, gelbe, grüne, blaue, die violette nebst der Gold- und Indigsarbe so wie eine nicht zu bestimmende Menge Farben der mittleren Grade."

(Sier find also die fammtlichen Mittelfchattirungen wie im ersten Paragraph uriprunglich.

### VI.

"Farben von eben folder Art und Ansehen, als die uriprünglichen, fonnen auch durch Zusammenschung erhalten werden: Denn

4 \* Durchstrichene Überschrift: Newtons erstes Verfahren 30 feiner eignen Überzengung. Lectiones optieue 4.5 naturgemäß  $g^3$  über ganz gesetzmäßig 22 nehst über mit so wie  $g^3$  über und 23 eine aus einer bestimmende aus bestimmenden Wenge Farben  $g^3$  über Mannigsaltigseit 27 eben solcher  $g^3$  über gleicher

bas Blaue mit bem Gelben bringt ein Grün hervor, bas rothe und gelbe bie Golbfarbe."

(Tagegen ist nichts zu fagen, wie Natur und Erfahrung lehren; aber nun gebe man wohl Acht und sehe dem Taschens spieler auf die Finger.)

\* "Die Goldfarbe und eine gelbgrune Farbe machen gelb."

(Man müßte glauben im Tollhause zu senn, sobalb man nicht Sinnen und Bernunft gesangen nehmen will, wenn hier beshauptet wird, daß die [nach dem] auf Licht unmittelbar solgende, 10 reine, hellste Farbe, saus der Dermis die als eine Haupts und Grundsarbe anzusehen ist, die den specifischsen zeinsten Eindruck auf das Auge macht aus einer zusammengesetzen, wie doch die Goldsarbe aus gelb und roth ist, und einer abermahls zusammens gesetzen einer grünlich gelben entstehen soll. Solche frazzenhaste Behauptungen werden hier snicht mit größtem Ernste der Königslichen Societät vorgetragen, damit nur solgender gleichsalls ganz falscher Grundsat stolz ausgesprochen werden fönne.)

"Mit einem Wort, wenn man jebe zweh Farben, bie in bem prismatischen Bilb nicht allzu fern aus einander stehen, mit 20 einander vermischt, so giebt es diejenige, welche in der angezeigten Reihe in behder Mitte steht."

(Diefe gang falfche und der Natur widersprechende Proposition steht hier blos um ein allgemeines auszusprechen. Wäre es wahr, daß Orange und Grüngelb gelb machten; so müßten ja auch Biolet und Grünblau, blau machen; und woher aller dieser Unsinn? weil man in dem prismatischen Spectro das grüne nicht aus den im Gegensat erscheinenden gelben und blauen Rändern zusammengesett, sondern ansangs gleich als eine ursprüngliche Farbe betrachtet hat.

 Nichts ift natürlicher, als wenn man einen Menschen auf den Ropf stellt, daß man alsdann die Beine, weil sie oben find,

<sup>6 \*</sup> Durchstrichene Überschrift: Newton lies't [lies't aus legt] seine Cheorie der Königlichen Societät vor. 27 blauen g<sup>2</sup> über grünen 30 \* Durchstrichene Überschrift: Sti33e des Zustandes der Societät von ihrem Ursprung bis 311 jener Zeit.

wird alsdann entstehen? an dem unteren Rande wird sich das gelbe und gelbrothe, am obern das blane und blaurothe ganz dentlich zeigen, besonders wenn das grün nicht allzu dunkel ist, \* nur werden diese Ränder durch den Einstuß des grünen naturgemäß verändert sehn. Seen so verhält es sich mit dem gelben, so mit dem blanen, welches zu zeigen ein sehr bequemer Apparat von uns ersunden ist. Hier wird also, selbst wenn man prismatische Farben anwendet, das prismatische grün, welches seiner Natur nach zusammengeseht ist, keinesweges getrennt; will man es trennen; so erweitre man die Öffnung daß der blane und gelbe wand erscheine.

Dieser vierte Paragraph, bessen Schluß wir nicht übersehen, soll uns also Theoretisch präoccupiren, an Widersprücke gewöhnen und dem Experimentum crucis zu Hülfe kommen, in so fern es schielt und hinkt.)

## V.

"Es giebt also zwen Arten Farben."
(Wie concludent biefes Also seh, ist ans bem vorhergehenden einzusehen.)

"Denn einige find einfach und ursprünglich, andre aus diesen waglammengeseht, die ursprünglichen Farben sind, die rothe, gelbe, grune, blaue, die violette nebst der Gold- und Indigfarbe so wie eine nicht zu bestimmende Menge Farben der mittleren Grabe."

(Hier find also die fammtlichen Mittelschattirungen wie im ersten Paragraph ursprünglich.)

### VI.

"Farben von eben joldger Art und Ansehen, als die uriprünglichen, fonnen auch durch Zusammensehung erhalten werden: Denn

<sup>4 \*</sup> Durchstriehene Überschrift: Aemtons erstes Versahren 30 seiner eignen Überzengung. Lectiones opticae 4.5 naturgemäß  $g^3$  über ganz gesetzmäßig 22 nebst über mit so wie  $g^3$  über und 23 eine aus einer bestimmende aus bestimmenden Menge Farben  $g^3$  über Mannigsaltigkeit 27 eben solcher  $g^3$  über gleicher

bas Blaue mit bem Gelben bringt ein Grün hervor, bas rothe und gelbe bie Golbfarbe."

(Tagegen ift nichts zu sagen, wie Natur und Erfahrung lehren; aber nun gebe man wohl Acht und sehe dem Taschen-5 spieler auf die Finger.)

\* "Die Golbfarbe und eine gelbgrune Farbe machen gelb."

(Man müßte glanben im Tollhause zu senn, sobald man nicht Sinnen und Bernunft gesangen nehmen will, wenn hier behauptet wird, daß die [nach dem] auf Licht unmittelbar solgende, w reine, hellste Farbe, saus der Vermiss die als eine Haupt- und Grundsarbe anzusehen ist, die den specifischsen zeinsten Eindruck auf das Auge macht aus einer zusammengesetzen, wie doch die Goldsarbe aus gelb und roth ist, und einer abermahls zusammengesetzen einer grünlich gelben eutstehen soll. Solche frazzenhaste 15 Vehauptungen werden hier [nicht] mit größtem Ernste der Königlichen Societät vorgetragen, damit nur solgender gleichsals ganz falscher Grundsah stolz ausgesprochen werden könne.)

"Mit einem Wort, wenn man jebe zwen Farben, die in dem prismatischen Bild nicht allzu fern aus einander stehen, mit w einander vermischt, so giebt es diejenige, welche in der angezeigten Reihe in behder Mitte steht."

(Diefe gang faliche und der Natur widersprechende Proposition steht hier blos um ein allgemeines auszusprechen. Wäre es wahr, daß Orange und Grüngelb gelb machten; so müßten ja auch Biolet und Grünblau, blau machen; und woher aller dieser Unsinn? weil man in dem prismatischen Spectro das grüne nicht aus den im Gegensat erscheinenden gelben und blauen Rändern zusammensgesett, sondern aufangs gleich als eine ursprüngliche Farbe betrachtet hat.

 \* Nichts ift natürlicher, als wenn man einen Menschen auf ben Ropf stellt, baß man alsdann bie Beine, weil sie oben find,

<sup>6 \*</sup> Durchstrichene Überschrift: Aemton liest [liest aus legt] seine Cheorie der Königlichen Societät vor. 27 blauen g<sup>3</sup> über grünen 30 \* Durchstrichene Überschrist: Stizze des Infrandes der Societät von ihrem Ursprung bis zu jener Seit.

für ben Ropf fann gelten laffen: es murbe fich auf biefem Bege febr leicht zeigen laffen, bag ber Menich zwen Ropfe habe und f. w. unter welchem Gleichniß man die neutonische Lebre, fo wie er fie vorgetragen und wie fie burch feine Glaubigen weiter ansgebreitet worden ift, gar luftig barftellen und parobiren tonnte. Denn wenn bier Rewton gang leife auftritt und gur Bufammenfetung feines Belben ein gelblich grun forbert; fo tritt in ben neueren Beiten ein zwar nicht talentlofer, aber hochft verschrobener Ropf, Bunich in Ronigsberg, mit feinen Baraboren weit fuhner auf und behauptet gegen allen augern und innern Ginn, gegen alle m Erfahrung, daß eigentlich Orange, Biolet und Grun bie Sanptund Grundfarben feben, aus Grun und Orange wirflich Gelb, und aus Biolet und Grun wirflich Blau entftehe. Für benjenigen, ber biefes Fach bearbeitet, ift es merkwürdig genng, ben bochften Unfinn, wogu bie neutonische Lehre führen muß, erlebt is au haben. Die Entwidlung feiner Brunde und feines Banges wird gur Geit folgen, nur konnen wir nicht umbin, die Urt, wie diefer Unfinn durch einen Mathematifer vertheidigt worden, bier fürglich vorzutragen, beffen Darftellung und Entwickelung an feiner Stelle folgen foll.)

## Zusammenfehung bes Weißen.

(Der Geift eines Newtonisch en Lehrlings ist nun schon genugsam vorbereitet und bearbeitet, daß ihm nicht mehr schwer 25
sallen tann dassenige anzunehmen, was gegen allen äußern und
innern Sinn streitend, ihm mit plan scheinender Naivetät überliesert wird, und im Grund hat er die Pille ja schon verschluckt:
denn wenn das helle sarblose Sonnenlicht in dunkle sardige
Lichter getrennt werden kann; so ist es za wohl natürlich, aus 30
eben diesen dunkeln Lichtern jenes helle weiße Licht zusammenzusiehen. Wir wollen die Taschenspielerkünste, wodurch dieses geschicht
gleichfalls entwickeln.)

#### VII.

"Aber die Art, wie man die Weiße verfertigt ist vor allen 35 bewundernswerth."

r auf diesem Wege ga über alsdann - 5 tonnte g über laffen

(Ja fie erregt Erftaunen und bem Menfchenverstande Entfeten.)

"Reine Art ber Strahlen allein tann sie barstellen. Sie ist immer zusammengesetzt und zu bieser Insammengetzung bedarf man saller ursprünglichen Farben, welche in einem gewissen Berertt, daß gemischt werden. Oft habe ich mit Bewunderung bemerkt, daß alle Farben, welche das Prisma aus dem Licht entwickelt, wenn man sie gegen einander neigt und auf diese Weise dergestalt mischt, wie sie es im Lichte waren, ehe es auf das Prisma siel; so zeigen so sie abermahls ein Licht, das ganz und vollkommen weiß ist, und in sofern man durch den Sinn urtheilen kann, keinesweges verschieden von dem unmittelbaren Sonnenlicht."

(Wir laffen fogleich ben hieher gehörigen, von Newton erst im zwölften Baragraphen vorgetragenen Versuch folgen, nachdem 15 wir vorber noch einige Betrachtungen vorausgeschickt.

Rewtons Borstellungsart hat den Grundsehler, daß sie durchsaus atomistisch ist. Im Lichte besinden sich ursprüngliche völlig sertige fardige Elementarstrahlen, aus diesen entsteht durch die Refraction ein gleich von seinem Ursprunge der prismatischen Fläche 20 an völlig sertiges, sich selbst gleiches, in seinen Berhältnissen Fläche dares, starres Bild, dessen einzelne fardige Theile nunmehr für alle Ewigseit sertig und unveränderlich sind, so daß weiter nichts übrig bleibt, als dieselben, wie man sie durch Refraction aus einander gesondert, [sie] durch Refraction abermahle zusammenzus bringen, da sie denn also, der Hypothese nach, wohl wieder eine weiße Erscheinung darstellen müssen.

Wie wir aber ben unserer Tarstellung immer lebhaft barauf zu bringen haben, daß man das prismatische Bild feinesweges als ein fertiges, sondern als ein immer sort werdendes ausche; so zeigt zw sich auch, daß Newton die Phänomene dieses werdenden und wechselns den Bildes, indem er sie kennen lernt, zum Vortheil seiner Mehnung zu benutzen bemüht ist.

Diesen Hauptgegensat der Borstellungsarten muß berjenige festhalten, der den Streit, den wir führen, einsehen und beurtheilen zo will. Man beruft sich so oft auf die dortrefflichen Experimente Rewtons und doch zeigen sie sast durchaus dem scharf eindringenden Beobachter jene einsachen, befannten Naturphänomene nur in einem künstlichen, gequälten, verwickelten und verwirrten zusstande. Man habe diefes burchaus, und besonders ben nachstehendem Berfuche vor Augen.)

"Man bringe in der dunkeln Kammer auf die schon bekannte Weise das sogenannte Gespenst auf der Tafel hervor, man fange die solches hervordringenden fardigen Strahlen durch eine Linse auf aund man wird bemerken können, daß die vorher auseinander gehenden sardigen Strahlen sich zusammenneigen, im Brennpuncte ein weises Bild hervordringen und nachdem sie sich gekrenzt haben, in umgekehrter Ordnung erscheinen."

(Weil zu umftändlicher Entwicklung diefes Berfuchs aus w feinen Elementen eine besondere Ausführlichteit nöthig ist; so fügen wir das darauf bezügliche Capitel der Farbenlehre bis zu völliger Bollendung der Arbeit hier beh.

### Bon Berbindung ber Brismen und Linfen.

Läßt man das Sonnenlicht durch eine convere Linje fallen; so is ziehen sich die Strahlen zusammen, das Bild verengt sich und man bemerkt um dasselbe, einen vorstechenden gelben Rand. Hinter dem Focus erweitert sich das Bild, entsernen sich die Strahlen von einander und der Nand erschent nunmehr ins Unendliche blau gefärdt. Der Focus war farblos nicht weil sich da die Farben 20 sämmtlich vereinigten; sondern weil es einen Punct geben mußte, in welchem die Erscheinung null ward.

Man kann biesen Bersuch mit dem prismatischen auf mehr als eine Weise verbinden, sindem man nehmlich das Prisma näher oder weiter von der Linse rückt. Eigentlich aber giedt es nur 25 zwey Bauptversuches wovon wir die vorzüglichsten Bersuche hier durchgehen.

1. Tas Licht gehe zuerst durch die Linse und dann durchs Prisma.

Das Licht das durch die Linfe geht muß fich im Focus samen und alsdann gefreuzt wieder auseinander gehen. Sest man das Prisma hinter den Focus, so werden diese auseinandergehenden Strahlen nach ihren Ginfallswinkeln gegen einander gebrochen und die Ränder entstehen nach einem Gesch gefärdt; aber wegen des durch die Linfe gegebenen Anstoßes bleibt der weiße Raum zwischen beiden Rändern breit und lange sortdauernd und es können sich

<sup>33</sup> gegen über aus

erft spat ober nur ben starter Wendung des Prismas die Rander berühren und das Grüne bilden und es läßt sich auf diesem Wege die werdende prismatische Erscheinung sehr lebhaft vor Angen stellen.

2. Das Licht geht zuerft durch bas Prisma und bann durch s bie Linfe.

Das durchs Prisma gegangene Licht färbt sich erst an den Rändern, dann streben die verbreiteten Strahlen den weißen Raum zu beden. Beh unserer Figur ist die Linse da angebracht, wo eben das Grüne entstehen will. Nach der Brechung durch die 10 Linse neigen sich die gefärdten Strahlen gegen den Brennpunct und zeigen da ein farbloses Licht, seinesweges weil die daselbst vereinigten, sämmtlichen Farben das Weiße hervorbringen; sondern weil sie Null werden.

Hinter bem Brennpunct fommen fogleich die begben Ranber 15 wieder zum Vorschein, aber umgekehrt und divergirend. Das Grüne ift verschwunden, weil Blau und Gelb einander nicht mehr erreichen können, und der weiße Raum, den wir farblos gleich hinter dem Prisma gesehen, ist auch ben fortdauernder Divergenz farblos von keinem Rande erreicht für den ferneren Raum hergestellt.

### Paralipomenon III.

## Sfaat Remton.

In Fasc. 6, in der kurzen Besprechung von Autoren, die in der Farbenlehre vorkommen — die Niederschriften sind von Geists Hand — hat auch Newton eine Stelle gefunden in einer von der Paralipomenon I (S 432) angeführten wenig abweichenden Fassung. Die Varianten sind daselbst angegeben.

26, 19-27, 5 An diese Stelle Wir haben bis biegen werbe klingt folgende auf fol. 11 des Fasc. 7 an q:

Rewton indem er die Optic schreibt im Fall von Tycho be Brage.

Seine Zeitgenoffen fagen sich in Briefen schon unverhohlen baß er gur Cop. Lehre übertreten wurde wenn er sich nicht compromittirt hatte.

Goethes Berte. II. Abth. 4, Bb.

Daß er wahricheinlich ben himmel bie und ba nach feiner Lehre biegen werbe.

## Paralipomenon IV.

### Die Optit.

Zu den Erörterungen dieses Capitels lassen sich folgende Niederschriften in Parallele bringen.

a) Fasc. 6 fol. 3 eigenhändig, mit Blei durchstrieben: NB. Man beschäftigt fich mit ben Gefegen ber Refrattion

man entbedt fie und nimmt Refr als rein an. Man achtet gar s nicht auf die baben vortommenbe Farbenericheinung.

In ber Folge tommt fie gur Sprache fie wirb aber als etwas Bufalliges behandelt. Wenigftens legt man tein Bewicht barauf. Bulegt fpricht R. fie als conftant als bochft bedeutend aus und macht die partiale Ericheinung (die fich nur an den Randern 10 zeigt) zu einer totalen bie bas gange Bilb einnimmt.

b) Fasc. 3, Folioheft mit blauem Umschlag und der Aufschrift Schema der Farbenlehre Goettingen 1801, fol. 33, 34 von Geists Hand:

Darftellung ber Remtonifchen Lehre mit allen falichen befdmerlichen captiofen Experimenten.

Die Geschichte, wie eine Meinung entstanden ist das wirtfamfte ben einem Streit gegen biefelbe. Newton wünichte bie optischen Fernröhre zu verbessern und wurde badurch zu den ersten Berfuchen veranlaßt. Berfuche mit Prismen. Aleine Prismen mit großen Winteln. Nothwendigfeit enger Offmungen. Spectrum baber entstehend. Unbegreiflich warum man es nicht gleich naber und entfernter vom Prisma betrachtet. Go wie bag er 20 benm Brisma fteben bleibt und nicht das Phanomen zu zerlegen jucht. Dag er alfo benm complicirteften bedingteften Phanomen noch dagu ben einem Moment des Phanomens fteben bleibt. Er giebt fich große Arbeit gu zeigen daß die Berbreitung des Bildes nicht durch die Besetze der Refraction hervorgebracht werden 200

<sup>5. 6</sup> gar nicht unterstrichen darüber wenig - 9 höchst üdZ

tonne. Ferner bag feine außere Urfache barauf einfließen tonne. Er folieft baber bag die Urfache im Licht zu fuchen fen. Daß bie Farben als Theile bes Lichts anzusehen fegen. Welche burch Refraction gesondert und auseinander geworfen werden. Daraus 5 wird gefolgert daß fie bivers refrangibel fenen. Cobald biefe Spothese festgesett ift wird ber Bortrag blos nach berfelben ein: gerichtet. Die Ratur wird mit Linien hypothetisch bargeftellt. Er ruht auf bem Spectro. Er mift, berechnet, vermannigfaltigt es. Und alles muß feine Spothese beftarten. Die einfachen Unfange 10 muffen ihm freylich befannt werben. Er gebentt ihrer aber gu: lett. Er zwingt ihnen nur bie aus bem gufammengefesten Pha= nomen hergeleitete Sypothese auf. Die Art, wie biefes geschieht ift ein Dufter eigenfinniger Berirrung bes menfchlichen Beiftes. Er tragt bie Lehre in den Lectionibus opticis vor. Alle ein 15 Überzeugter mit ber Freude ber Erfindung. Er tragt fie in ber Optif vor. Alls ein Abvocat ber eine boje Sache ju verbuftern und zu verwideln hat. Diefes blos fophiftische Werf wird hundert Jahre ale eine treue Relation bes Wahren gepriefen. Schilberung bepber Werte.

## Paralipomenon V.

v Erste Gegner Rewtons benen er jelbst antwortete.

Zu 49, 13; über Pardies findet sich in Fasc. 7 fol. 14 folgende eigenhändige Bemerkung.

Pater Parbies ob er gleich barin irrt baß er die Erscheinung aus ber biversen Incidenz herleitet. Sieht boch recht gut ein baß bas Licht wenn es aus lauter farbigen Strahlen bestände tein belles weißes sondern ein duntles graues Licht senn musse.

### Paralipomenon VI.

Gome (Beter) Mariotte.

Fasc. 6 fol. 9.

. 5

25

Mariotte.

Trefflicher Beobachter zeigt aufs dentlichste daß Newton die Phanomene falich darstellt. Er wird nicht gehört, seine Er-

flarungen schwaufen nach bem Cartefianismus und fonnen tein Glud machen.

## Paralipomenon VII.

## Frangofifche Atabemiter.

Diesem Abschnitt entsprechen zwei Niederschriften; a) Fasc. 7, fol. 19 f., von Riemers Hand.

### Schema. Schieffale ber Lehre in Frankreich.

Frangofifche Atabemiften.

Spater als die englische. Die erste war der Sprache, Rhetorit und Poesse gewidmet. Ginrichtung der eigentl. Raturforschenden.

1661 Bon Monmort. Außerung besselben gegen die Eng- winder. Die Academie aufänglich ziemlich freh von fremden Einstlissen. Zwar [weniger] eben so wenig methodisch, aber weniger consus als die englische, in ihren Berhandlungen aber auch lange nicht so reich. In Absicht auf Farbenlehre wird Mariotte ausgezogen und ehrenvoll behandelt. De la Hire, is bessen früheres Aperçü. Homberg. Malebranche, bessen und der fchütterungslehre. Mairan, Bergleichung der Farben und der Tone. Hierdurch nähert man sich Newton, dem man die Stätigsteit seines Gespenstes zugesteht.

### Dilettanten.

Cardinal Polignac Gönner und Tilettant. Rizzetti hatte ihm schon sein Werf zugeeignet. Inwiesern er an der Newtonischen Lehre Theil nimmt.

### Schone Beifter.

Diese bearbeiten wissenschaftliche Materien rhetorisch oder alls 25 gemein gefällig. Tas eigentliche Wahre ist ihnen ganz gleichgültig. Fontenelle Mehrheit der Welten. Glück das dieses Buch macht. Tesselben Lobrede auf Newton. Boltaire. Ursache von desselben Anglomanie. Berachtung seiner Landsleute. Algarotti, dessen Newtonianismo per Le Donne. Tessen Tractat sulla Lace. 300

s Französische g - Afademisten g aus Afademie

an die Lond. Soc. Sept. 4. 1661. Erneuerung der französischen Academie im Jahre 1699. Zurünfbleiben der Französien. Borsprung der Engländer. Fremben wird das Recht aufgenommen zu werden ertheilt. Alle Physifer tommen von Seiten der Mathematit in die Physit. Wer war physischer Experimentator in Franksteich? Mariotte. Fontenelle's Elogen in dieser Rüdficht durchzusehen. Friede von Ryhwyt. Zug der Französen nach England Mühe die man sich in Frankreich giebt, die Newtonischen Bersuche nachzumachen. S. P. Castel. Kardinal Polygnac eine Art galanter Gegner.

Kurz nach Newtons Tob. Das französische Publicum, wozu besonders geistreiche Weiber gehören, bekümmert sich um die Newtonische Lehre überhanpt. Die Marquise Düchatelet nimmt von der Farbenlehre teine Notiz. Schöne Geister suchen diese Theorie popular zu machen. Algarotti aufgeregt durch Fontenell's Gestspräche über die Mehrheit der Welten, bearbeitet die Newtonische Farbentheorie für Italien 1734. Voltaire giebt sich damit ab Behde waren in England gewesen und vom Anglieismus imbuirt. Die gute Geselschaft huldigt durchaus Newtonen. Lebensbeschreibungen. Maupertuis?

## Paralipomenon VIII.

Algarotti.

Über denselben heisst es in Fasc, 6 fol. 9:

Algarotti. 1737.

Schöngeift, möchte Fontenellen in galanter Tarftellung einer wichtigen Naturmaterie nacheifern; er wirst mit zur Ausbreitung 25 des Buchstabens der Newtonischen Lehre. Das siebensache Licht gefällt Tichtern und Rednern als Instanz und Gleichniß.

### Paralipomenon IX.

#### Anglomanie.

Zu-diesem Abschnitt lässt sich folgende Niederschrift von Riemers Hand in Fasc. 11 fol. 71 in Parallele bringen.

Die englischen Experimentatoren hatten ein großes und bornehmes Auditorium. Es tommen Frangofen nach England. Ingleichen Bollander & Gravefande und Dufchenbroed. Diefe murben gleich jur 5 neuen Lehre befehrt. Newtone großes Unjehen. Berhaltniffe ber mathe matifchen und phyfifchen Wiffenschaften burch Europa. Großes Übergewicht Remtons und feiner Schule. Unerträgliche Unmagung ber letteren. Gleichzeitige Rlagen barüber. Newton halt fich nunmehr in Streitigfeiten gurud und laft anbre für fich fampfen. 10 Ceit Ausgabe ber Optit findet fich nichts weiter von ihm über bieje Materie. Die Streitigfeiten über bie Farbenlehre wie über ben Differenzial und Integralcalcul werben bon ber Academie, ja bon ber Ration als eigene betrachtet, bie gange Daffe ift wie Remton felbft ein noli me tangere. Wer im Rreife ber Phyfit und Mathe-15 matit gegen Rewton auftritt wird nicht als Gegner, fonbern als Rebell behandelt. Fatius Duiller ein Schwarmer erregt 1699 bie Banbel mit Leibnig. Batriotismus ber Englander. Bunftiges Borurtheil für ihre ausgezeichneten Danner.

### Paralipomenon X.

## Tufan.

An den Anfang dieses Abschnittes erinnert und zugleich als Einleitung zu Castel kann betrachtet werden folgende Stelle von Riemers Hand in Fasc. 11 fol. 72:

Es entstehen Gegner von Seiten der Färberen. Die Franzofen hatten seit langer Zeit große Aufmertsamkeit auf die Färberen gerichtet. Aurze Geschichte von Colberts Bemühungen,

14 im hinter ihm

hauptfächlich wegen ber Gobelins. Die Hopothese Newtons scheint zur Erklärung ber vielen Phanomene unzulänglich, vielmehr ift sie bey Betrachtung chemischer Operationen hinderlich. Pater Castel tritt auf. Man wirft ben Ausländern ihre schlechten Prismen vor.

## Paralipomenon XI.

### Louis Bertrand Caftel.

Uber denselben heisst es in Fasc. 6 fol. 9 f., von Geists Hand;

## Rafte I.

### 1740.

Dilettant und Technolog. Da er von der Färberey ausgeht muß ihm die newtonische Lehre unbequem seyn, er muß die Lehre 10 von dreh Grundsarben annehmen. Seine Darstellung derselben so wie der Mischungen, der Übergänge so wie] des hellen und dunklen ist klar, lebhast, ja geistreich. Sein Wert enthält die schähdbarsten Bemerkungen, die aus einer ausmerksamen Anschanung sund aus] der Phänomene und wahrem Sachinteresse hersließen. 18 Er zeigt deutlich, wie Mariotte, daß die Newtonische Schule das Phänomen salsch vorstelle und daß die wahre Darstellung des Bersuchs mit der Theorie unvereindar seh.

## Paralipomenon XII.

#### Bauthier.

Über denselben heisst es in Fasc, 6 fol. 10, von Geists Hand:

#### Gautier.

20

### 1750.

Dilettant und wiffenschaftlicher Abentheurer geht von der Mahleren, oder vielmehr von der Kupferdruckeren mit bunten Farben aus, auch ihm muß die newtonische Hypothese im Wege stehen, er zeigt wie Castel und Mariotte daß die newtonische 25 Schule das Phänomen salzch vorstelle, er wird nicht gehört. Gine

Art Scharlatanerie macht feine Behauptungen ben feinen übrigen Berbienften verbachtig. Er faßt bie 3bee bie prismatischen Gricheinungen aus bem Capitel ber trüben Mittel zu erklaren.

## Paralipomenon XIII.

Tobias Mayer.

Fasc. 6 fol. 10, von Geists Hand:

Mener. 1758.

Mathematifer, fcone reine Ratur. Rommt benber auf die Farben, geht bon ben Pigmenten aus und fucht auf einem quanti: tativen Wege ihre Difcungen zu bestimmen.

## Paralipomenon XIV.

Joh. Bein. Lambert.

Fasc. 6 fol. 10 f., von Geists Hand:

Trefflicher Ropf, Mathematifer. Sucht die Grabe bes Lichts burch mathematische Formeln zu bestimmen. In Absicht auf bie Farben geht er ben Deperifchen Weg.

Paralipomenon XV.

Carl Scherffer.

Fasc. 6 fol. 11, von Geists Hand:

Scherfer. 1761.

Jefuit und Newtonianer. Giebt fehr fchone Beobachtungen über bie physiologischen Farben heraus bie er mit Scharffinn und Gewandtheit ber Reutonischen Theorie anzupaffen fucht.

19. 20 von mit - fucht g aR statt aber nach der Mewtonischen Cheorie erflart, wodurch feine gange Urbeit unftatthaft wird und ohne Muten bleibt.

10

5

15

# Paralipomenon XVI.

Eine Art von Zusammenfassung des ganzen Abschnitts von Dentiche Gelehrte Welt bis zum Ende der Ersten Spoche des Achtzehnten Jahrhunderts bietet folgende Niederschrift von Riemers Hand in Fasc. 11 fol. 73 f.:

#### Bon 1740 bis 1760.

Die Newtonische Lehre von der Materialität des Lichts und seiner diversen Refrangibilität geht nunmehr in die Lehrbücher über, indem man sich wegen der Bersuche beruhigt hat. Einige referiren Newtons Bortrag einsach und gerade

> Hamberger 1785. Smith 1788. Merlin 1740.

Andere wollen auch auf bie Begner wirfen

Chriftian Bolf. Allerhand nügliche Berfuche etc. Tom. 2 1 p. 496. § 156.

Allein man wiederhohlt nur die Behauptungen ohne auf bas ju reflectiren was eingewendet worben ift. Auch in Deutschland wollen bie höhern Stanbe fich überzeugen. Die Lehre bes Descartes, Malebrandje, huigens wird mit gewiffen Modificationen bon 15 Guler aufgenommen, die Materialität bes Lichts beftritten und das Phänomen gewiffen Schwingungen des Athers jugeschrieben. Daraus werden denn auch die Farben erflärt doch läßt Guler die Diverje Brechbarteit der Strahlen auf feine Beije gelten. Die wiffenschaftliche Welt theilt fich in diese benden Sypothesen. In 20 beffen bleibt die Lehre der diverfen Refrangibilität mit ihrem Befolge stehen, um so mehr als Newton sich auf diesen Fall ichen vorgesehen hatte. Die Festigkeit dieser Spothese fam hauptfachlich baber, daß fie fich an die verschiedensten Borftellungsarten anichließt (zugleich gang idealistisch und (zualeich) gang realistisch 25 ift. And als Confession ift fie febr bequem. Das Phanomen ber Refraction verduntelt alle übrigen. Gigene Farben ber Rorper wagt niemand mehr zu nennen. Farber und Mahler geben ihren Weg fort ohne an Theorie zu denken. Man will der Theorie eine neue Wendung geben. Eberhard. Man wird auf neue 30 Phanomene aufmerklam, die man theils der Hypothese anzupassen trachtet, theils ihr entgegensett. Gautier ein hestiger Gegner der Newtonischen Lehre sindet Anhänger, Coelestini Cominale. Man fühlt die Nothwendigseit die Elemente der Farbenlehre zu simplisieiren. Man wünscht die Mischungen genau zu bestimmen. Es geschieht aber quantitativ, ohne Rücksicht auf physische Chalität. Indessen werden beh dieser Gelegenheit Zweisel und Widersprücke gegen Newton rege (Mayer de afsinitate colorum § 8.) Mayers Arbeit ist nur eine Aussührung dessen, was Boyle schon in dem wolsten Experiment seines dritten Theils succinct vorgetragen. Lambert. Die physiologischen Farben, die sich im Auge fordern, kommen zur Sprache. Pater Scherfer. La Caille?

Paralipomenon XVII.

Achtzehntes Jahrhundert.

3weite Cpoche.

Bon Dollond bis auf unfere Beit.

15

Achromafie.

Zu diesem Abschnitt findet sich in Fase, 7 fol. 22 f. folgende Disposition ohne Überschrift von Riemers Hand:

Brechung findet statt ohne eminente Farbenerscheinung. Diese lette daber als zusällig angesehen. Nachdem Newton die Farbenerscheinung der Brechung zugeschrieben; so wurden beide für winseparabel gehalten. Doch sehen wir ja auch durch Brechung und jene Farbenerscheinung werden wir nicht gewahr. Rizzetti appuhirt darauf. Daß unser Auge aus verschiedenen Mitteln bestehe, ist anatomisch und physiologisch klar. Newton macht einen Bersuch mit verschiedenen Mitteln. Resultat das er zu sinden glaubt. Nach seiner Theorie ist daher das dioptrische Telescop zu verbessern unmöglich. Es sommt ein Stillstand in die Sache. Schon im Jahre 1754 sanden sich achromatische Telescope in England. Sie kamen aber nicht zur kenntniss des

Bublicums. Guler fommt, ben Betrachtung bes Muges wieber auf ben Gebanten, man tonne burch Berbindung verschiedener Mittel die Brechung behalten und die Farbenericheinung ablehnen. Berfuche mit Menisten. Berechnung, Behauptung. Erregter Biberfpruch. Dollond will gegen ihn operiren und entbedt bie Berfchiebenheit ber Glasarten. Diefe Entbedung gerftorte bie bis: berige Theorie. Rlugel fpricht es fpaterbin aus. Man laugnet bie Doglichfeit ber Entbedung. Biele geben fich mit ber Sache ab. Clairaut, Rlingenffierna. Dan fieht ein, wie fehr bie Theorie periflitirt, ja bag fie toblich verlett ift. Weil fie aber eigentlich to nur in Worten lebte, fo war fie auch burch ein Wort zu beilen. Man ichrieb die Farbenericheinung der Brechung gu, welche biefe Elemente aus dem Licht entwideln follte, benen man baber eine Brechbarteit guichrieb. Run war aber ben gleicher ober abnlicher Brechung, Diefe Brechbarfeit fehr berfchieden. Man faßte baber 15 bas Wort Berftrenung auf, und feste binter biefe Brechung und Brechbarfeit noch eine von ihr unabhangige Berftrenung und Berftreubarfeit, und biefes Michwert wurde in der wiffenichaftlichen Belt, foviel ich weiß, ohne Biberfpruch aufgenommen.

Uber ben Ausbrud Berftrenung wo er fich berichreibe und 20 wie er früher gebraucht worben. Die Alten, Grimalbi, Riggetti, Remton felbft. Aber immer nur in einem allgemeinen Ginne. Sier wird er, im besonderften Fall, als bas beftimmtefte Runfi: wort gebraucht. Wo er querft vorlomme? Durch diefe Entbedung und die barauf geheftete Terminologie, war alles bisherige vollig 25 verändert, ohne daß man auch nur im Mindesten bergleichen that, als wenn das Alte aufgehoben ware. Das Practische ging indessen immer fort. Clairant bediente fich ber jogenannten Pierres de strasses und die Entdeckung lag gang nabe, daß ber Blenfalt dem Glaie diefe Gigenschaft, die Farbenfaume dies 300 proportionirlich gegen die Brechung zu verbreiten, geben konne. Beiher machte fich um dieje Sache verdient. Le Baude erhielt in Frankreich 1773 den Preis für eine Glasart, Die dem flint nabe fam. Dufongerais hat zu unferer Beit in feiner Manufactur auf dem Mont-Cenis ein Blas verfertigt, wovon ein Prisma gu 35 zweh Graden mit einem Prisma von Grownglas zu achtzehn

<sup>18</sup> wurde in über ging bey -27 neben dieser Zeile  $g^4$  aR Joh. Dob. Meher -35 zu über von

Graben zusammengelegt, die Farbenerscheinung aushebt. Bon biefer Glasart liegt noch eine große Masse vorräthig. Es ist zu wünschen, daß diese von den optischen Künstlern zu Prismen von allen Winteln benutzt und zum Besten der Wissenschaft in einen allgemeinen Handelsartitel verwandelt werde. Das Weitere in Priestleys Geschichte der Optis, Klügels Zusätzen. Vorsicht behm Gebrauch. Abermalige Schul-Unredlichseit: Euler habe seine Enterdeng auf einen Wint Newtons gemacht.

### Paralipomenon XVIII.

Hierher gehört ferner folgende Niederschrift von Riemers Hand in Fasc. 11 fol. 68.

#### Von 1760 bis 1770.

Gntbeckung ber achromatischen Gläser. Lebhajte Beschäftigung ber Gelehrten, besonders der Mathematiker damit. Man sieht daß diese Entdeckung der Newtonischen Theorie widerspricht. Man läugnet die Möglichkeit der Entdeckung nachdem sie schon gemacht und bekannt ist. Tergleichen Äußerungen hört man noch dis auf 1s den heutigen Tag. Der patriotische Starrsinn des Engländers, die bequeme Gutmüthigkeit des Tentschen, die slache Nachbeteren des Italiäners, die behagliche Ruhe des Niederländers erhalten die alte Theorie in ihrem Werth. Der Franzose allein zeigt Sachinteresse und Biegsamkeit des Geistes und fängt von Zeit zu Zeo Zeit an sich dagegen zu regen. Besonders aber halten die Mathematiker aller Nationen, die sich in dem großen Felde der Ustronomie, der glücklichen Attractionstheorie bedienen, aus Tantbarkeit auch an der Farbenlehre sest und stellen sich ganz ungebärdig, wenn man sich von der physischen Seite dem Heiligthume nähern will.

25 Prieftley's Geschichte der Optif erscheint und wird von Rlügel ins Deutsche übersett. Marats Theorie und einige andere nachfolgende Bemühungen bleiben ohne Effect aufs Ganze. Die Aufmerksamkeit der Physiker ist auf die Lehre der Luftarten und des Feuers gerichtet. Die große Revolution in der Chemie zieht 30 aller Augen auf sich.

## Paralipomenon XIX.

Über Dollond selbst ist zu der Stelle 204, 11 folgende Niederschrift von Geists Hand in Fasc. 6 fol. 11 in Parallele zu bringen. Dollonb.

Enler regt eine frühere Frage wieder auf: ob man nicht die Refraction fardlos machen könne? indem man sie durch Mittel von verschiedener Dichtigkeit bewirken ließe. Dollond leugnets, macht aber Bersuche welche den Sat bejahen und bringt so ohne ses zu wissen und zu bemerken der Newtonischen Theorie einen ködtlichen Stoß bey. Die dioptrischen Fernröhre werden verbessert, Newtons Irrthum anerkannt und doch ist die Gewalt der Gewohnbeit so groß, daß niemand der Sache auf den Grund sieht und man die neue Entdeckung so gut als möglich an die alte anzuschließen sucht. Die nähere Auseinandersehung der Personalitäten die in diesem Zeitraume gewirft und eine Darstellung des Zeitsgeistes wird fünftig interessant sehn.

## Paralipomenon XX.

Jojeph Prieftlen.

Über denselben heisst es eben dort.

Priestlen. 1772.

15

Giebt seine Geschichte der Optit herans. Ein ohnerachtet seiner Mängel sehr verdienstliches Wert. In der Farbenlehre leistet er zwar so viel, daß er die befannten Phänomene nach den Epochen in denen sie zur Sprache tommen, aufführt; eine Übersicht waber tann er nicht geben indem er als Newtonianer die gewohntliche Sprache sührt, wodurch denn die alten Irrthümer nur noch mehr beseitigt und verbreitet werden.

### Paralipomenon XXI.

### Paole Frifi.

Eine ausführlichere Behandlung erfährt dieser Autor in Fasc. 11 fol. 38 f. Die hier folgende Niederschrift von Riemers Hand.

### Paolo Grifi.

Gr gab eine Lobichrift auf Newton. Mailand 1775 beraus, ber wir schon oben eine Stelle abgeborgt baben. Obgleich diese 5 Schrift einiges mit Fontenelle gemein bat, so muß man doch den Berf, als einen selbständigen, tüchtigen Nann anertennen. Wenn man einmahl einen Newtonianer will reden lasen, so konnte man diese Schrift bequem dazu gebrauchen, indem man sie ganz übersetzt, oder zweckmäßig auszöge. Wir führen noch einige 10 Stellen daraus an und begleiten sie, nach unierer Weise, mit Bemerkungen.

"Die Erfahrungen der Linfen und Prismen wurden durch ihn so geistreich fortgesetzt und in io viel verichiedenen Berbindungen, indem er die Strahlen trennte, vereinigte, bog und zurückwarf, baß er endlich das innigste Gewebe des Lichtes und der gefärbten Körper unterscheiden lernte."

(Run find wir durch eine Reihe von rednerischen Flosteln endlich gar zu einem Gewebe des Lichtes gekommen.)

"Es ist nicht mehr erlaubt, die Ersahrungen des Prismas 20 und die Erscheinungen des siebenfachen Lichtes zu ignoriren. Diese Renntnisse mussen nun in den Plan einer volltommenen und edlen Erziehung aufgenommen werden."

(Frehlich hatte man ichon bas gange Jahrhundert durch ben Schülern bas Glaubensbefenntniß vorgetragen und fie genöthigt 25 es auswendig zu lernen.)

Rachdem ber Berf. die Lehre und die Erfahrungen, worauf fie gegründet ift, ganz gut vorgetragen, erwähnt er auch der Streitigkeiten und erzählt, die Gegner sollten eingesehen haben, daß ihr Frethum sich von schlechten Prismen hergeschrieben. Wir bemerken hierbey, daß der Vorwurf gegen Ausländer, wegen ihrer schlechten Prismen, Anfangs deshalb bedeutend gewesen, weil die

### 482

## H. F. T. 1782.

Gine fonberbare Ratur bon einem aufmertfamen Beobachter, ber auf bie farbigen Schatten aufmertfam wurde, ber aber nicht fahig war bie einzelnen Falle zu Berfuchen zu erheben. Die Bes s ichreibung aller Umftanbe unter welchen ihm farbige Schatten erschienen ift bis jum lacherlichen genau und boch felten gulanglich.

# Paralipomenon XXV.

Chuard Buffen Delabal.

Fasc. 6 fol. 12f., von Geists Hand:

Delaval. 1788.

Bringt bie wichtige Bemerfung, welche Meper fes ist Tobias Maber gemeint] icon urgirt, jur Sprache bag jebes gang reine Pigment fcwarg ericheint, wenn es nicht einen weißen Rorper gur Unterlage hat. Doch find weder bie Berfuche im gangen gludlich noch ber Bortrag luminos. Weigel überfeht ihn, Lichtenberg und 15 Mligel machen Borreben bagu, woburch aber bie Sache um nichts aufgeflart, vielmehr biefer bedeutenbe Bunct wieber gugefcharrt mirb.

### Paralipomenon XXVI.

Robert Blair.

Fasc, 6 fol. 13f., von Geists Hand:

Blair. 1791.

20

Gin Schottlander. Rach ber Dollondischen Entbedung mar es nicht allein möglich die Farbenerscheinung ben der Refraction aufzuheben fondern fie jogar umgutehren, jo daß die benden Enden ber Ericheinung ihre Farben tauschen. Blair, ein guter Beobachter, 20 qualt fich diese Erfahrungen nach der Remtonischen Lehre zu erflaren und fommt auf die wunderlichften Ginfalle um zu zeigen

Paralipomenon XXII.

Georg Simon Rlügel.

Fasc. 6 fol. 12, von Geists Hand:

Rlügel. 1776.

Überset Priestlens Optik. Seine Anmerkungen zeigen viel s Renntniß, Sorgfalt und Abneigung von hypothetischen Vorstellungen. Er behandelt auf eine stille geräuschlose Weise selbst die Newtonische Theorie als bilbliche Dichtung.

## Paralipomenon XXIII.

Marat.

Eben dort von Geists Hand:

Marat. 1779.

10

Rommt beh Gelegenheit als er die Eigenschaften bes Lichtes und des Feuers untersucht auch auf die prismatischen Farbenphänomene, sieht die falsche Darstellung der Newtonianer ein, bleibt aber in so fern beh der Abeorie daß er annimmt das weiße 1s Licht seh aus fardigen Lichtern zusammengesetzt, werde aber durch Instezion an den Rändern decomponirt und zwar nur in dreh fardige Lichter. Beh manchem guten und richtigen Blic ist doch seine Richtung ganz hypothetisch, die [Phänomene] Bersuche sind mit unnöthigen Bedingungen überladen, die Methode auf den 20 hypothetischen Zweck gerichtet und doch verworren. Kein Wunder daß die Arbeit ohne Wirfung blieb.

## Paralipomenon XXIV.

H. F. T.

Über diesen Unbekannten heisst es in demselben Fasc. fol. 12, von Geists Hand:

Goethes Berte. II. Mbth. 4. 8b.

### H. F. T. 1782.

Eine fonderbare Ratur von einem aufmerkjamen Beobachter, ber auf die farbigen Schatten aufmerkjam wurde, der aber nicht fähig war die einzelnen Fälle zu Berfuchen zu erheben. Die Beschreibung aller Umftände unter welchen ihm farbige Schatten erschienen ist dis zum lächerlichen genau und doch selten zulänglich.

## Paralipomenon XXV.

Chuard Suffen Delaval.

Fasc. 6 fol. 12f., von Geists Hand:

Delaval. 1788.

Bringt die wichtige Bemerkung, welche Meyer [es ist Tobias Mayer gemeint] schon urgirt, zur Sprache daß jedes ganz reine Pigment schwarz erscheint, wenn es nicht einen weißen Körper zur Unterlage hat. Doch sind weder die Bersuche im ganzen glücklich noch der Bortrag luminos. Weigel überseht ihn, Lichtenberg und 15-Klügel machen Borreden dazu, wodurch aber die Sache um nichts ausgestärt, vielmehr dieser bedeutende Punct wieder zugescharzt wird.

## Paralipomenon XXVI.

Robert Blair.

Fasc. 6 fol. 13f., von Geists Hand:

Blair. 1791.

Gin Schottländer. Nach der Tollondischen Entdeckung war es nicht allein möglich die Farbenerscheinung ben der Refraction aufzuheben sondern sie sogar umzukehren, so daß die benden Enden der Erscheinung ihre Farben tauschen. Blaix, ein guter Beobachter, walt sich diese Ersahrungen nach der Newtonischen Lehre zu erstlären und kommt auf die wunderlichsten Einfälle um zu zeigen

20

wie der gelbrothe Strahl behm Durchgang durch verschieden Mittel endlich der [am] meisten refrangible werden könne, da hingegen der violette der wenigst refrangible werde. Seine Berbuche find zu benutzen, mit seinem Raisonnnement mag sich qualen swer da will.

# Paralipomenon XXVII.

### Confeffion bes Berfaffers.

Ausser den hier genannten Autoren sind in Fasc. 6 noch einige andere besprochen, deren Mittheilung unterbleibt, weil Goethe ihnen keine besondere Betrachtung in der Farbenlehre gewidmet hat. Mitten unter ihnen hat Goethe sich selbst eine Stelle eingeräumt (fol. 13 f., von Geists Hand), vielleicht die erste Niederschrift, die sich später zur Confession erweitert hat.

## Der Berfaffer. 1790 [aus 1799].

Rommt als Freund der bildenden Kunst aus Italien zurück ohne über die Gesetze des Colorits ausgeklärt zu sein, er sucht Rath beim Physiker und entdeckt die salsche Darstellung der Phänomene den der Refraction, und überzeugt sich von dem Widersspruch dieser Phänomene mit der Theorie. Er arbeitet dieses Capitel durch und fängt an in den optischen Beyträgen einen Theil is der Bersuche heraus zu geden. Man betrachtet sie von Seiten der Schule mit der gewöhnlichen Kälte als fruchtlose Bemühungen, indessen er in seinen Arbeiten fortsährt. Er verdreitet sich über die übrigen Abtheilungen diese Fachs, indem er einsieht daß eine Sammlung aller Phänomene und eine Ordnung derselben das einzige sein kann was ihm und andern nuht. Diese Sammlung vollständig zu machen und in der Methode des Vortrags den rechten Weg zu tressen sind mehrere Jahre hinter einander seine Bermühung.

<sup>12</sup> und — von g all statt so wie dem g aus den 17 ins bessen g aus indem

## Paralipomenon XXVIII.

Nachdem auch noch Büufd und Beigt eine kurze Besprechung erfahren haben, schliesst dieser Theil des Fasc. 6 mit folgender Betrachtung (fol. 15f., von Geists Hand), welche an einzelne Stellen der Confession anklingt.

Sieht man sich nun gegenwärtig um so löst sich leicht bemerken daß man in dieser Arbeit von außen keine Spur von Benstand oder Ausmunterung zu erwarten hat. Das wissenschaftliche Interesse das in der Welt noch übrig bleibt, da die politischen Begedenheiten so manches Gemüth anlocken und die Kriegsnoth s so vieles zerstörend zerstreut, ist keineswegs auf diesen Punct gerichtet. Der Chemiker ist in seiner jetzten Breite arrogant und untheilnehmend, alles was er in unserer Lehre thate würde einseitig sehn.

Der Physiter, der genug zu thun hat, hütet fich vor einer 10 neuen Arbeit und vom tritischen und idealistischen Philosophen wissen wir daß sie der alten Theorie nicht abgeneigt sind.

Der Englander erichrieft noch immer wie bor einer Gotteslafterung, wenn man etwas bagegen außert.

Der Franzos tann gegenwärtig an nichts gehen was eine fort- 13 gesethte Ausmertsamkeit erfordert.

Der Italianer ift ruinirt, fo wie ber hollander, auch tommen bergleichen Arbeiten fpater ins Ausland.

Bon dem Tentschen hat man aus mehr als einer Arsache Widerstand zu erwarten und es bleibt also nichts übrig als das 20 Geschäft im stillen so ernst als möglich zu betreiben und es seiner Bollendung entgegen reisen zu lassen.

Jena am 10. Febr. 99.

## Paralipomenon XXIX.

Endlich findet sich in dem mit blauem Umschlag und der Aufschrift Schema der Farbenlehre Goettingen 1801 versehenen Fasc, 3 fol. 38 f. von Geists Hand folgende

18 mas eine g über weil fein Land

Beschichte ber Arbeiten bes Berfassers in biesem Fache.

Frühere Aufmertfamteit auf verschiedene Phanomene. Erfte Beranlaffung ju einem genauern Studio. Rudfehr aus Italien. Ginficht in verschiedene Theile ber Runft und Uberzeugung von 5 ben Grundfagen berfelben. Bon ber Farbengebung hingegen teine theoretische Spur. Weber in ben Benfpielen ber alten und neuern. Roch in ben Lehren, welche bie Mahler ihren Schülern geben. Roch in ben theoretischen Schriften. Bas vorkommt ift mehr was man thue als warum man's thue. Das Allgemeine 10 find mehr Rebensarten als Maximen. Überzengung daß man fich an ben Phyfiter ju wenden habe. Überlegung mas aus bem Spectro zu ziehen fen. Und mas aus beffen Stufenleiter konne gezogen werben. Berlangen die Berfuche felbft gu feben. Buttnere Brismen. Richt gleich Gelegenheit eine Camera obseura ein: is gurichten. Belches jum Glud gereichte indem ich auf bem Wege war alles nach ber Borfchrift einzurichten. Das Foramen rotundum bie Diftangen und alles anbere. Die Brismen merben jurudgefordert. Ich febe noch einmal burch. Weiße und fein. face] einfarbige Flachen bleiben unverandert. Die Ericheinung 20 ift blos an den Randern. In einem Gegenfage. Daß durch Berbindung ber Gegenfage bas Spectrum erft entsteht wird flar, fo wie bag bier eine Polaritat im Spiele fen. Man erinnert fich an bas Warme und Ralte ber Mahler fo wie auch flar wird bak Refraction meniaftens nicht allein bier mirte. Es merben 25 biefe Bhanomene auf alle Beife vermannigfaltigt. Der Burpur wird gefunden, bas Berhaltnig biefer Ericheinung gu farbigen Machen wird untersucht. Großes Priema zu ben Objectivversuchen. Studium ber Newtonischen hicher gehörigen Schriften. Entwicklung ber Newtonischen Berfuche. Oft abgeriffnes Stubium. 30 Durch Reigung wieber angeknüpft. Die Erfahrungen, wie fie nach und nach befannt murben, zusammengestellt. Weitere Ausbreitung auf andere Phanomene. Farbige Schatten. Schon fruber Intereffe baran. Mannigfaltige Berfuche. Die Ericheinung ftarterm und schwächerm Licht zugeschrieben. Realistisch objective 35 Erflarungsart ein langes Binbernig. Ericheinung burch trube Mittel. Blaue bes himmels. Ginficht in bas Grundphanomen. Beitere Fortschritte. Sogenannte zufällige Farben. Ginficht in ben phyfiologischen Theil. Fundament im Organ gesucht. Die

farbigen Schatten werben unter biese Rubrit gebracht. Große Förberung. In der Zwischenzeit Drud der Benträge. [Übler] Hoffnung von deuselben. Niemand saßt das Aperen auf. Hochmuth der Schule. Gefühl der Rothwendigkeit sich im Ganzen mehr auszudilden. Fortgesehtes Studium der Geschichte. Überstengung einiger Freunde. Arbeit auf Bollständigkeit. Berschiedene Bersuche zu ordnen. Haupteintheilung wie sie endlich geblieden ist. Schwierigkeit der Perioptrischen Bersuche, welche zuleht aufgelöst wird. Wenig Hölse von der Chemie selbst der neuern. Ginflüsse der Philosophie. Freunde und Bekannte berselben zusgethan. Ginflüsse auf Behandlung und Methode. Reueste Raturzlehre. Dualismus. Wichtige Ersahrung besonders des Galvanismus.

Hierauf folgen zwei leere Blätter und dann fol. 40 (womit das Heft schliesst), von derselben Hand:

Und so foll auch biefes Wert teineswegs für fich bestehn und dauern, vielmehr foll es fich verbreiten und wirken.

Man bente fich es als burchichoffen, bamit jeder feine Unmertungen bagu fchreibe.

Als Concept, ben welchem bie Berbefferungen eines jeden angenehm find.

Als Testament, an dem ich selbst zu andern, zu mehren 20 und zu mindern mir borbehalte.

Man betrachte es als eine Sammlung von Thefen, über bie ich mit Jebermann zu bisputiren.

Oder von Paragraphen, nach welchen ich Freunden der Natur das Ganze umständlicher vorzutragen und die Versuche 25 selbst vorzuzeigen geneigt bin.

Hierauf kurze Definitionen von Gricheinung, Phänemen und Beriuch, welche in keinem Zusammenhang mit dem Vorangehenden stehen.

# Namenregister.\*)

| a.                         | Augustus, Casar III, 106.     |
|----------------------------|-------------------------------|
| Mepinus IV, 245.           | Avempace III, 165.            |
| Aglaophon III, 77.         | Aventin III, 139.             |
| Agricola, Georg III, 237.  | Uverroes III, 165.            |
| Aguitonius III, 266 ff.    |                               |
| Albani, Franz III, 368.    | . <b>18.</b>                  |
| Albertus Magnus III, 224.  | Bacon, Roger II, 149-165.     |
| _                          | Baco von Bernlam 111, 226ff.  |
| Alexander Magnus III, 93.  | Baier IV, 177.                |
| Algarotti IV, 138. 329.    | Balzac III, 276.              |
| Alhazen III, 165.          | Barbarelli III, 359.          |
| Allamand III, 322ff.       | Barberini III, 105.           |
| Mllori III, 366.           | Barocci III, 364.             |
| Andreas Andreani III, 157. | Barrow III, 350.              |
| Androcybes III, 80.        | Barth IV, 177.                |
| Angelica Rauffmann III,    | Bartolommeo bi San            |
| 378 f. IV, 290.            | Marco 1, § 902, 111, 359.     |
| Apelles III, 85.           | Bajedow II, § 391.            |
| Apolloborus III, 79.       | Bajjano III, 365.             |
| Arbices III, 69 f.         | Baffon III, 349.              |
| Ariftibes III, 83.         | , Battoni III, 37×.           |
| Aristoteles III, 10 -23.   | Beccaria I, § 30. IV, 329 ff. |
| Bon den Farben ebd. 24-55. | Beguetin IV, 200. 245.        |
| Augustinus III, 166.       | Bettini III, 358.             |
|                            |                               |

<sup>\*)</sup> Das Register ist insofern vervollständigt, als Namen, die offenbar nur aus Versehen fortgeblieben sind, eingefügt worden sind.

Berettini III, 371 f. Berlingheri III, 353. Berthollet IV, 336. Beftuicheff IV, 343. Bicci, Lorengo bi III, 354. Birch, Thom. IV. 4. Blair IV, 263ff. Bodmann IV, 183. Boblen III, 230. Bol III, 100. Bomer III, 351. Bonacurfine III, 287. Boscobid IV, 207. Bouder III, 380. Bonguer I, § 81. IV. 196. Bonte I, § 2. 130. 478. 635. III, 314 ff. IV, 6. 44. Brudhaufen IV, 185. Buffon I, § 2. IV, 113. 161. 196, 200, 245, Bifd I, § 124. Büttner IV, 294.

Calau IV, 194. Canton IV, 323. Carabaggio 1, § 909. III, 366. Carbanus III, 200. 218. Carbi III. 366. Carracci III, 366. Cartefine III, 276-280. Carbalho e Cambaho, Diego IV, 233 ff. Cafdubius IV, 176. Caftel I, § 573. 732. IV, 138. 148 ff. Gellini III, 218. Cephifioborus III, 77. Chefter-Morehall IV, 204. De la Chambre III, 290ff.

Chimenti ba Empoli III, 366. Chrufippus IV, 6f. Cignani III, 375. Cigoli III, 366. Cimabne III, 353. Cimon bon Rleone III, 73. Clairantt IV, 207. Clarte IV, 106. Colbert I, § 604. IV, 146. Comenius, Joh. Mm. III, 349. Cominale IV, 171. Conca III, 377. Conradi IV, 115. Conftantinus Magnue III. 106. Copernifus III, 213. Corrado III, 375. Correggio I, § 861. III, 364. 371. Cortona, f. Berettini. Cosmus III, 197. Conpel III, 375. Grell IV, 251. Crommell IV, 7. Cuvier I, § 728.

## D.

Dalham IV, 182. D'Arch IV. 245. Darmin, Robert I, § 2. 1V. 197. 241 ff. Darmin, Grasmus IV, 241. Daubenton IV, 113. David, Maler III. 380. Davy IV, 326. De Dominis, Antonius III. 257. IV, 384.

De la Bire IV, 114. 245. Delaval I, § 584. IV, 251. Demotritus III, 4-6. Desaguliers IV, 74ff. 90ff. Descartes I, § 92. III, 276. Desorbière IV, 3. 112. Dietrich III, 376. Dollond IV, 204. 266. Domenichino III, 368. Doum, Gerard III, 369. Du Chatelet IV, 136. Dufan IV, 146. Dufougerais IV, 207. Du Samel III, 351. Dund IV, 108. Dürer III, 359. Dyd, ban III, 369.

## Œ.

Cherhard, Joh. Beter IV, 181. Edion III, 83. Eduard I. und VI., Rönige von England III, 115. IV, 10. Eichel, Joh. IV, 245. Elifabeth, Ronigin von Engl. IV, 10. Empedotles III, 2ff. 112f. Encyclopabiften IV, 187. Cpifurus III, 5f. 111. Ergleben IV, 183. 187. 194. II, § 246 f. Gutlides III, 250. Guler IV, 203. 331. II, § 458. Eumarus III, 72. Euphranor III, 82. Eupompus III, 80. 82. Evenor III, 77. End, Joh. van III, 357.

## €.

Faber, Joh. III, 350. Fabri, Honoratus III, 332. Ferri, Ciro III, 374. Find IV, 177. Fifder IV, 305. Fontenelle, Bernard le Bovier IV, 118 ff. Formont IV, 138. Forfter I, § 645. IV, 301. Fra Filippo Lippi III, 356. Fra Giovanni ba Fiefole III, 355. Franceschini III, 375. Franklin IV, 199. Frifi, Paolo IV, 209. Fügli, Beinr. III, 379. Fulham, Mig IV, 336. Funccius III, 332.

## G.

Gabler IV, 184. Gabbi III, 354. Galileo Galilei III, 246 ff. Gall IV, 375. Gascoigne IV, 55 f. Gauger IV, 94. 133. Gauthier IV, 160ff. Gehler IV, 305. 331. Gentile da Fabriano III, 356. Geoffron IV, 143f. Beorg I., Ronig von England IV, 96. Gilbert III, 235. IV, 46. Gilberts Annalen IV, 276. Giorbano, Luca III, 374. Giorgione (Barbarelli) I, § 907. III, 359.

Giottino III, 354. Giotto III, 354. Göttingen, Afabemie IV, 186. Göttling IV, 301. Gorbon IV, 181. Sotha, Bergog Ernft von IV, 301. Bring Muguft, ebb. Gran III, 376. Grant IV, 183. &'Grabefanbe IV. 77. 109. Gren I, § 600. IV, 362ff. Gregory IV. 44. Gresham = College IV, 8. Grenge IV, 380. Grimalbi III, 308ff. Guercino III, 367. Buibo Reni I, § 902. III. Gnibo bon Giena III, 353. Buije, Bergog bon I. § 46. Bülich I, § 732. IV, 247. Bühot IV, 218.

Sallen II, § 663. Samberger I, § 2. 111, 267. 350. IV, 178 j. Hartiveter IV, 173. Sauch IV, 185. Saun II. § 422. hamfebee IV, 76. Beinrich IV., Ronig von Frant: Alingenstjerna IV, 204. reich I. \$ 46. Beinrich VII. und VIII., Ronige , Rtugel IV. 208. 210 f. 253. von England IV, 10. Semfterhuis IV, 332. Derichel IV, 320. 322. Berefeld IV. 175. hobert IV, 185.

hoffmann IV, 257. Solbein III, 359. Sollmann IV, 179f. 186. Solzer III, 376. Somberg III. 329. Svote II, § 667. III, 325. 1V, 23. Sorvath IV, 185. Sungens III, 254. IV, 37.

## 3.

Jacob, Ronig bon England IV, 8. 11. Jacquier IV, 187. Senty IV, 161. Jojephus III, 189. Jurin IV, 245. Jufti IV. 250. Joubenet III, 376.

## St.

Rarl I. und II., Ronige von England IV, 9. 11. 96. Rarften IV, 184 f. Raffner IV, 187. Rauffmann, Angelica III. 378. IV 290 Reill IV. 76f. Repler I. § 7. III, 248 ff. Rirder I, § 69. 111, 280 ff. Rleanthes III, 72. Rleophantus III, 71. Rton IV, 321. Rnotter HI, 377. Rrafft IV, 180. Rranach III, 359. Rrabenftein IV, 184. Rupetty III, 376.

## 2.

Laireffe IV. 289. Lambert I, § 81. IV, 194. Lancret III, 376. Largillière III, 375. Laftmann IV, 157. Le Baube IV, 207. Le Blond IV, 159. Bemery IV, 144f. Leo X. I, § 875. Leonardo ba Binci I. § 902. III, 358. Le Sueur IV, 187. Lichtenberg I, § 584. II, § 246. IV, 187. 194. 253. 256. 301. Linus IV, 54f. 2ober IV, 301. London, Societat ju IV, 1. 6. 24. ihre Seffionen 16 f. Lorrain III. 370. 28fder IV, 176. Lucas IV. 56ff. Queres III, 62-66. 111. 275. Luther III, 160. Luti III, 375.

## W.

Maclaurin IV, 108.
Magellan IV, 331 ff.
Mairan IV, 128 f.
Malebranche II, § 457. III,
326 ff. IV, 116 ff.
Maler, Jac. Friedr. IV, 183.
Marat IV, 221.
Maratti III, 374.
Marco, San III, 359.
Marcus Marci III, 288 ff.
Marggraf IV, 323.
Maria Stuart IV, 10.

Mariotte II, § 484. IV, 65. 77. 114. Maron III, 378. Martin IV, 187. Majaccio III, 355. Majolino III, 355. Mauclere IV, 220. Mayer, Joh. Tob. IV, 187. 194. Maner, Tob. IV, 189. 194. 206. Manow IV, 18. Mazéas IV, 200. Meifter IV, 187. Melanthius III, 88. Melville IV. 200. Memmi 111, 354. Mengs III, 377. IV, 246. Merfenne III, 349. Mener IV, 250. Mener, Beinr. IV. 308. Degu 111, 369. Micon III, 75. Mollweide IV, 194. Molnneur IV, 107. Montaigne III. 219. Montucla IV, 3. 188. Murillo III, 370.

## **%**.

Dlusichenbroet IV, 110.

Remton. Newtonus ante Newtonum III, 307. seine Berfönlichfeit IV, 95-106. seine Lehre, ein Amalgam von Wahrheit und Jrrthum II, § 463. Wortstam II, § 635. IV, 189. leicht zu lernen und schwer anzuwenden II, § 613. 624. Remora aller gesunden Bhysit IV, 150. steht einer freien Unficht ber Ratur entgegen I, Borw. XII. ber Technif entgegen IV, 218. Urt bon Arche bes herrn IV, 64. berglichen mit einer alten Burg I, Borto. XIII. gerftort burch bie Entbedung ber Achromafie II, § 471. IV.211. Sauptftelle, um bie gefampft wirb II, § 411-416. feine Dethobe, bie ber Regentraufe II, § 234. ein Spfteron Proteron IV, 41. II, §116. boll Bor: und Rach: flagen, Refervationen, Reftrictionen zc. II, § 107. 178. 613. unmathematifch II, § 33. voll Abvocatenftreiche II, § 6. 113. voll Cophifterei II. § 230. 513. 582. IV, 40. Tafchen: fpielerei und Spiegelfechterei II, § 113. 440. IV, 126f. nn: reblich II. § 211. IV, 101. 152. 155. ichandlich. II, § 652. fein Apparat, ungulänglich IV, 46 f. II. § 347. feine Ber: inche, voll unnüger Rebenbedingungen 1V, 47. II, § 332. fein Manovre gegen feine Gegner IV, 47, 59 f. 63.

Newtonianer, Abzeichen, fo fie tragen follten II, § 572. Albernheiten fagen fie unbe- Rifias III, 84. 90. benflich IV, 165. Ausflüchte Rifomachus III, 88. IV, 87. 81. Baljamiren ben Rollet IV, 161. Leichnam der Newtonischen Ruguet, Lagar. III, 334 ff. Lehre II, § 471. Credo berfelben IV. 27. 64. Dünkel I. Borm, XV. Ergo bibamus, Cefer, Friedr. III. 376. ihr ewiges II, § 393. Faul: Clbenburg IV. 2.

beit IV, 87. 106. Gangeln ihre Schüler II, § 141. Blaubenöftarfung II. § 135. Baleftarrigfeit IV. 35. Ingrimm IV, 106. Invaliben, geruftete I. Borto. XIV. Jrrthums: copiften IV, 105. Rammen, frampeln, farbetiden und filgen bas Licht II, § 519 ff. 529. Rreugigen ben Menichenfinn II, § 227. Lächerlich IV, 84. Leier, alte IV, 185. Leviten bei ber Urche bes Berrn IV. 64. Manier IV. 63. 74. Radie beterei IV. 302. Rotabene, beftanbiges IV, 91. vgl. II, § 422. Obreptionen II, § 441. Bfaffenftolg II, § 600. Quafeleien II, § 594. Refrain, emiger IV, 176 ff. Selige Übergengung II, § 31. IV, 87 f. Gelbftgenügsamfeit IV, 88. 106. Storrfinn II, § 211. Text, ben fie nachbeten IV, 60. Un= erträglich IV. 84. Unreblich: feit II, § 45, IV, 206, 82, Berfolgungegelüft IV, 106. Berfegern IV, 84. 2Binfeljuge IV, 70. Wortframer II. § 500. 635. IV, 189. Beichen: menger II, § 598ff.

Simon Portius III, 197. Cloane, Sans 1V, 93. Smith IV, 187. Snelline III, 253. Solimena III, 375. Commerring IV, 301. Spagnoletto III. 367. Sperling III, 349. Spinoga III, 314 Beile 12. Sprat, Thom. IV. 2. Steffens IV, 321. Steiner IV, 207. Sturm III, 331. IV, 178. Sulger IV, 290. Smebenborg IV, 182.

T.

I., S. F. IV, 226 ff. Teichmeyer IV, 175. 178. Telephanes III. 69. Telefius, Bernh. III, 216. Teniers, Dav. III, 369. Terburg III. 369. Teifier IV, 344. Themiftius III, 166, Theophraft III, 24 - 55. Thiriot IV, 137. Thulefius III, 172-197. Timanthes III. 80. 81. Titine IV, 184. Tiziano III, 359, I, § 903, 907. Indio Brahe III, 249, IV, 26. 3abarella III, 349. 1, § 17. Tichubi III, 139.

Necetto, Baolo I. § 865. Unterberger III, 377.

Ban Dyd III, 369. Belasques III, 370. Becelli, f. Tigiano. Bermaafen IV, 177. Berroccio III, 358. Beronefe, Banl III, 365. Billa Sabriani III, 105. Bitellio III, 264. Bivarino III, 357. Boltaire IV, 135 ff. Boffins, 3faac III, 256. 297ff. 308.

23.

Ball, Dr. I. § 11. Wateau III. 375. Beigel IV. 225. Beimar, herzog von IV, 301. 2Beft III, 379. Weftfelb III. 217. IV, 213ff. Bhifton, Wilh. IV. 108. Bithelm, Joh. Churfürft von ber Pfalg IV, 173. Bilfon IV, 326, 331. Winfler IV, 180, 292 Wohlgemuth, Michael III. 357. Wolf, Fr. Ang. IV. 301. 28 olff IV, 176, 180. Wucherer IV, 177. Tintoretto III. 365, I. § 907. Wünich II, § 601, IV. 245, 366 j.

3.

Zambeccari I. § 129. Banotti IV. 329ff. Beiher IV, 207. Beno III, 6, 113. Benris III. 79 ff. Bieglerin, Charlotte IV. 181.

## Sachregister.

M.

ABC ber prismatifchen Grfabrungen II, § 288.

Abendröthe I, § 154.

Aberglaube, ift jum Theil aus falfcher Anwendung ber Acta Eruditorum IV. 77. Mathematifentstanben III, 159. Adularia I. § 449. grundet fich auf ein mahres Affen I. § 606 ber Denich nicht los III. 163. ift ein Erbtheil energischer Afnanoblepe IV. 291 ff. Raturen 164.

Aberration, von Geiten ber Mlaunerbe I. § 507. 585. Farbe und ber Beftalt ber Alfalien I. § 492. Glafer II, § 304. 305.

Abgeschmadtefte That jo je: male begangen worben 111. Alchymisten 111. 207.

Abtlingen, farbiges, eines blen-III. 115. 165 ff.

Abficht, bes Berfaffere bei ber Farbenlehre I. § 744. Ginl. XIX. III, Ginl. VIII ff.

Achromafie bes Muges I, & Amaranthen I. § 622. 131. 423. bes Dittels § 285. Anagramme IV. 43. mische Wirtung bei berselben, III, 122. IV. 212.

I. \$ 682-687. Beichichte ber: felben IV. 201 ff. Echwierigfeit in der Unwendung IV. 2008 ff. Berfuche mit mehrern Mitteln, ebenda.

Bedürfnig III, 160. 207. wird Atabemien, ichaben ben Wiffenichaften IV. 1611.

Afnanoblepfie I. § 193 113.

Mldymie, poetischer Theil ber: jelben 111. 207.

Allegoriicher Gebrauch ber Farbe I. \$ 915.

benben Lichteinbrude I. § 39 ff. Alten, wer fie verfiche und geniege III. 118. Renntniffe berfelben in der Farbenlehre III. 114 -118. mas ihnen abgeht 118.

345. in wiefern IV, 271. che: Anarchie, in ber wir leben

Anglomanie IV, 141f.

Anhaufung, glomeratio, bes Lichts III, 312.

Unlaufen bes Stahls I. § 471. 485.

Antite Mahlereien I. § 860. Charafteriftit berfelben III. 94ff. aus welchem Zeitraum 106.

Untife Statuen I, § 859. Untipathien III. 222.

Ungieben, fobert Abftogen, III, 115.

Aperou. Wichtigfeit beffelben III. 247. 334 entichiebenes, wird man nicht Ios IV, 302. Aplanatifche Blafer IV, 281. Apotruphifche Schriften III, 167.

Apparat, Newtons, ift nicht überbacht, nicht ausgesucht, nicht fixirt IV, 46.

Appellation, laffen bie Remtonianer nicht gu IV. 83f.

Arianismus IV. 107.

Urfenitorub I. § 526.

Mrgt, was der Berfaffer von Bedingungen der Farben: ihm hofft I. Gint. XXXVII.

Asphalt III. 87.

Alftrologie III. 159.

Atheismus, nur wenigen gemäß IV. 142.

Äthiops I, § 514.

Atmosphärische Farben I. & Beigen I. \$ 550. 648. 715. 153ff. 173.

Atramentum III, 86 des Apelles, was es gewesen 88.

Atticum Sil III, 88

Auge, woher es fei I, Ginl. XXXI. fieht feine Form, ebenba. fieht burch Brechung IV. 202. in wiefern es achromatifd I, § 423. IV, 202 282. Sammlen und Entbinden, Colligiren und Disgregiren, συγχρίνειν und διαχρίνειν beffelben III, 114f. 267. wann es bie prismatifchen Ranber febe IV, 282.

Augengefpenft IV, 245-250. Mugentrantheiten I. § 28. 51, 101-133.

Augentaufdungen I. § 2. 180. unrichtiger Ausbrud IV. 245.

Mutochthonen ber neuften Beit III, Gint. VII, vergl. III, 122f.

Balanciren ber Farbe I. \$531. Banterottirer I. § 771.

Battift I. § 641.

Baumwolle I. § 503 549.

erscheinung I. § 197. 309. der Bunahme berfelben 209, 323.

Begebenheiten in der Ratur, was fie find III, 125.

Behandlung ber Farben in antifen Gemählden III, 97. 103.

Betenntniffe, Confessionen, geben vom Beichtftuhl in die Celbftbiographien 111, 219.

Beleuchtung, farbige I. § 673. Bergban, Bergmefen III. 237 f. Bergfruftall I, § 496. Berliner Blau I, § 515. 521. **577.** Bernftein I. § 11. Betrachtungen, hiftorifche I, § 833. Bibel III, 138. allgemeine Bibliothet ber Bolter 172. Bilb, farblofes, blenbenbes I, § 39. Bilber I, § 198. 219. pri: mare, fecundare § 220. farbige § 47. 342. urfprung: liche, abgeleitete § 221. graue § 35. 341. birecte, inbirecte § 222 ff. fcwarze und weiße § 15. Sauptbilber, Reben: bilber § 226. 232. Doppel= bilber § 222ff. Biographien als Confeffionen III. 219. Birten I, § 631. Bittererbe I, § 496. Blafen, farbige I. § 461 f. 28 (au I, § 151, 155, 778, III,

tigen verwandt III. 110. Chn= | lijches I. § 542. ichen, die tein Blau feben I. über IV. 98 ff. § 103-113. IV, 291 ff. Bleichtunft I, § 595. Bleichmittel I, § 599. Blei I, § 497. 509. 511-514. | Chemie, was fie hervorgebracht Bleimeiß I, § 514. 520. ge: 111. 205. braucht III, 84. Blinder, ber Farben fühlt und Chemifche Farben I. § 486. riecht IV, 177. Goethes Berte. II. Mbth. 4. Bb.

Blumen bligen ober phosphoresciren I, § 54. Blut, verichiedene Farbe deffelben IV, 144. I, § 643. Braunfteinornb I. § 542. Brech barteit, verschiebene, gibt es nicht III, 255. Brechung I, § 187. ohne Farbenerscheinung bon altereber bekannt IV. 201. foll alles auf bem Wege ber Brechung er: flärt werben IV. 255. Brille, grüne I. § 55. IV. 200. Buchbruderei macht bie Cen: fur nöthig III. 213. Bulben I. § 618.

σ.

Buntes I, § 896-899.

Calenbeln I. § 54. Camanen I. § 864. Camera obscura, von Porta entbedt III, 250. 162. Capuginerpredigten III, 128. 90f. 116. IV, 114f. 140. ift Carmin I, § 792. 795. mit bem Duntlen und Schat: Chamaleon I, § 645. mineramacht beffelben IV. 290. Den: Charafter, Betrachtungen bar-Gharafteriftische Busammenftellung ber Farben I. § 816. Charatterlofe 1, § 826. branntes, von wem zuerft ge- | Chemiter IV. 143. I. Ginl. XXXVIII.

Chiromantie III, 159.

Chocolabenichaum I. § 461. 465,

Chromatit, berichieben bon ber Optif IV, 304.

Chromatifche Rraft berichiebes ner Mittel IV, 264 ff.

Chromatoftop I, § 72. Chrupfie I, § 131.

Cifelirte Detalle, zeigen Farben I, § 372.

Clair: obfcur I. § 849. Coccus I, § 648.

Cochenille I. § 795. 799.

Colores, adventicii, imaginarii, phantastici I. § 2. apparentes, fluxi, fugitivi, phantastici, falsi, variantes, speciosi, emphatici § 137. 693. proprii, corporei, materiales, veri, permanentes, fixi § 487. notionales et intentionales I, § 592. III, 269.

Colorit I, § 871-887. hupothetifche Gefchichte beffelben III, 68 - 107. feit Wieberherstellung ber Runft III. 353 - 381.

Committees, wiffenichaftl. taugen nichte IV, 21. 225.

Compendien, was fie find IV. Difperfive Mittel IV. 272ff. 174ff. Compendienichreiber, in Divergeng II, § 210. welchen Fall fie tommen IV.174. Drud, bringt Farben berbor wie bermegen II. § 246.

Copernicanifches Spftem, Durchfichtiges, Durchfich: Ginfluß beifelben III, 213. Grampifi 1. § 762. 800.

Crownglas I, § 291ff.

Culmination I. § 523.

D.

Dadrinnen, bleierne, leiben bom Galbanismus III. 222f. Dauer bes Lichteinbrude im Ange I, § 23, 121 ff. III. 115.

Definition, was fie berlangt III, 282.

Deismus, woburch borbereitet IV, 107. Boltairens IV, 142. Demos, feine Devife IV, 121.

Deutiche, was fie thun follten I, § 728. ihr Berbienft III, 122f. verglichen mit ben Englänbern 238.

Diatrifis und Suntrifis bes Huges III, 114. 267. IV, 72.

Diaphanes, f. Durchfichtiges. Diaftole und Suftole fegen fich wechselfeitig vorans I, § 38. 739. III, 217.

Dilettanten, was Runft und Wiffenichaft ihnen verbante I. S. 373ff.

Dioptrifche Farben I. § 143ff.

Diplomatiter III. 168.

Disgregiren und Colligiren bes Anges III, 114, 267.

Difperfion, f. Berftreuung.

I. § 432-459.

tigfeit I. § 140. 494 - 496. III. 14 ff.

Durchwandern bes Farbenfreifes 1. \$ 534.

Sbelfteine, Beilfrafte berfelben burch bie Ratur § 714.

Ginbrud bes Bilbes im Auge I, § 10. 23. 121.

Gifen, demifches Berhalten bes: felben I, § 499. 500. 504 506. felben I, Borw. X.

Glafticitat ber Luft IV. 46. Glettricitat I, § 742. 745.

Clettron III. 115. Clementarfarben I, § 664.

Clephanten, als Ludenbuger Experimentalphiloiophen III, 130.

Elfenbein, gebranntes III. 86. Erperimentiren, wie es im Elfenbeinichmarg III, 91.

Elogien, Lobreben, ihr Urfprung IV, 121.

Empirie, Berbienftliches ber: felben I, § 732.

England, aus ihm verbreitet Farbe. Bon ihr gu handeln ift fich eine neue Theorie IV. 1.

Englanber, wodurch fie den Muswärtigen imponiren IV. 141.

Englifche Berfaffung III. 149. Entziehung ber Farbe I.

Entzweiung, urfprüngliche I. § 739.

\$ 593 - 604.

Cpoptifche Farben I, § 429. Erben I, § 496.

Erfahrungsarten, zweierlei : III. 135.

Erfahrungsmiffenichaft, jebe, woburch fie aufgehoben werben fann IV, 253.

Grfinber, mas man ten ibnen verlangt III. 162.

I, § 759. ihre Farbe firirt Erregung der Farbe I. ; 301. 520.

> Gffig macht das Gien ichmer; I. \$ 499.

Ethiiche Bemeggrunde mirten in den Wiffenichaften IV. 83. 512. 741. Magnetismus bes: Exorciften, moberne, vertreiten bie guten mit ben bofen Gei: ftern II. 241.

> Experiment, mas dagu gebort II. § 605 Gine bas bie Remtoniiche Lehre gerftort IV. .38.

in England IV. 22 ff. 75.

XVII ten Bahrh, bamit ausiah IV. 22. mard ein Metier IV. 76.

ñ.

gefährlich I. Gint. XXXIII. Erflarung berfelben XXXII. ogl. Borm. IX. Erzeugung XXXIV. Farben find als Salblichter, Balbichatten, angufeben XXXV. Bedingungen ju ihrer Entstehung II. § 403. Gintheilung berfelben I. Ginl. XXXIII ff. Guergie ber Garbe I. § 693. geliebt von Ratur: menichen, roben Boltern, Hindern I. § 135, 775, 835. Ab: neigung der gebilbeten I, § 135, 776, 841. Streben jur Farbe I, § 862-866. IV,

158. Gebrauch gu Abzeichen | Fenfterfreng I, § 20. 29. 31. I, § 847, 840, 843. Farbe ber berichiebenen Rationen § 837. ber Alter und Befcblechter § 840. 841. Farbenbehandlung ber Alten III, 108-123. Farbenbenennungen in ber Mineralogie I, § 614-616. ber Griechen und Romer III, 56 - 61. wobon fie ausgegangen III, 202f. Farbenclabier IV, 150. Farbenericheinungen, ob fie Fifche I. § 636ff. null werben fonnen bei ber Refraction I, § 686. Berfuch fie gufammenguftellen breimal Flachen, graue I. § 35. gemacht I, Ginl. XXX. Farbengebung 1, § 871ff. Farbenfugel IV, 195. Farbenlehre, ftanb bisher gegen die übrige Raturlehre gurud 1. Borm. XIII. IV, 84. Betrachtungen über bie ber MIten III, 108-123. Farbenphramide IV, 195. Farbenton, in ben antiten Gemählben III, 97. Farber und Farbetunft I. \$ 730 ff. Farbige Bilber burch Bredjung berrudt I. § 258. 342. Farbige Lichter II. § 25. Farbige Schatten I, § 62-80. IV, 226-233, 238-241.

Redern ber Bogel I. § 654ff.

IV. 120.

Feminifiren ber Wiffenichaften

420. III, 287. IV, 199. Genftericheiben, angehauchte I. § 386. Blindmerben berfelben I, § 168. Fenfterftabe I, § 80. 216. 224. Finfternif und Bicht aum Muge I, § 5. Firnig, ber Rupferftecher I, § 470. ber aus Schwarg Blau macht § 172. beffen fich Apelles bedient III, 87. Fixation ber Farbe I. § 545. Firfterne I. § 150. Flachenhafte, il piazzoso, in ber Mahlerei I, § 855. Flintglas I, & 290 ff. 684. Formel bes Lebens I, § 38. Formeln, mathematifche, mechanifche, metaphyfifche, moralifche ac. I, § 752. III, 151 f.

Frangofen, bulgarifiren bie Wiffenschaften IV. 118ff. Die alteren miberfegen fich einfichtsvoll ber Remtonischen Lehre. Ciebe Dlariotte, Caftel, Bauthier, Gunot. Den Reuern wird fie eingeprägt II, § 422.

## (3).

Gallus I. \$ 500. 504. Galvanitat I. \$ 745. Begenfaß bes Muges gegen gebotene Farbe I, § 33. 38. 48. 696. dyromatifcher I. § 492.

Sandgriff III. 237. Sandwerfer III, 237. Befchreis bung berfelben IV, 147. Sandwertsfinn IV, 304. harmonie ber Farben I. § 803. in antifen Gemahlben III, 96ff. Grund berfelben IV. 246 f. berglichen mit ber mufitalifchen IV, 257-262. Sauch bringt Farben hervor 1, § 455-460, 691. Bautden, farbige I, § 470. Bebung, f. Brechung I, § 187. 188. III, 254. heerraud I, § 154. Beiligen bilber III, 106. Bell und Dunfel I. § 830. Bellbuntel I. § 849. Behagen baran, woher es entipringe 94. Berg, menfchliches III, 212. Beterogen I, § 260 ff. 566. Seiman ber Rofaden, ein portrefflicher Mewtoniauer II. \$ 178. Betrurifche Befage III. 70f. himmel, warum er blau erfcheint III, 260, 283, IV, 115, Siftoriter, grieggrämige III. 132. parteifiche III, 134. Biftorifche Betrachtung über Infecten I. § 636. 648. bie Farben I. \$ 833. Hocus - pocus ber Newtoni: ichen Lehre IV, 126. II, § 45.

Sofe, inbjective I. § 89-100.

phiective § 380 - 387.

Sollenzwang III, 159.

Sola, farbiges I, § 630. Leuchten bes faulen 1, \$ 11. 87. Domogen I, § 260 ff. 566. Bornfilber I, § 680. 1V, 336 ff. Superdromafie I, §285. 345. Sypodondriften, mas fie feben I, § 119. 120. 3. Jahrhundert, bergangnes XVIII tes fritifirt III, 239 ff. XVtes und XVI tes 241 f. 3dee, lagt fich nicht in's Enne noch Gleiche bringen IV, 283. auf welchen bie Alchmie beruhe III, 207. fige 3bee IV. 41. 3biofpnfrafien III, 222. Jejuiten-Schulen nehmen bie Rewtonische Lehre auf IV. 172. Bertulanifche Gemablbe III. Incalculables und Incommenfurables ber Beltgeschichte III, 134. Indicum III, 92. 3 nbig I. § 546. 577 ff. 633. Individuum, Werth und Wichtigfeit beffelben in ben 2Biffenichaften III, 136 f. Infantifiren ber Wiffenichaften IV, 120. Inflerion bes Lichts III, 311f. 3 ngwer 111, 252. Juftrumente, phyfifalifcher, ichlechter Buftand IV. 22f.

Intentionelle Farben III.

Inbectiven gegen Remton IV.

269 ff. 295.

150 ff.

Fronie über fich felbft IV, 103. | Rranthafte, pathologifche Phas in ben Wiffenschaften I, Borm. XII.

Brrthum, Freunde beffelben III, Ginl. XI. tann brauchbar werben I. S. 374. nothigt jum Wahren II, § 238. gibt Gelegenheit jur Oftentation bes Scharffinns III, 249. wann er gewaltsam wirkt IV, 25. Fortpflanzung beffelben III, 346f. IV, 110. wird ungeheuer IV, 102 f. wird verzeihlich IV, 105. macht ben Menfchen falfch IV, 101. Bezug bes Charafters au ibm IV, 100f.

Juben, Abzeichen I, § 771. Сфафет III, 140.

## Ω.

Rafer I, § 649. Ralterbe I, § 496. Ralfipathe I, § 449. 496. Rarmefin I, § 762. 800. III, 73. Ratoptrifche Farben I, § 366. | Lampe, argandische II, § 557. Rermes I, § 799. Rergenlicht, wie es auf die Lafuren I, § 571. wer fie ein-Farben wirft I, § 84ff. II, § 72 f. verschiedene Farbe bes: felben I, \$ 381 f. Rodung, organische (πέψις) I, \$ 617. III, 38 ff. Roble I, § 498. Rorallen I, § 637. Rorperfacetten IV, 47.

nomene I, § 101. 102ff. Rreisartige Disposition ber Retina I, § 95. 98. Rriegehelben, wem fie auf ber Spur find III, 163. Rritif III, 171. Arpftalllinge I. § 132. 171. Runft, ihr find bie Menfchen mehr gewachsen als ber Wiffenschaft III, 120. verglichen mit ber Wiffenichaft 121. lettere ale Runft zu benten 121. griechische Runft 120. Beruht weniger auf ber Erfahrung I, S. 373. Wer fich bamit abgeben follte ebenb.

Rupfer I, § 509. 511. 515.

Ladfarben I, § 583.

Ladmus I, § 533. Ladmustinctur IV, 143. Ralte, eine Privation III, 252. | Laien, mas fie oft geleiftet I, S. 374. Ratagraphifche Darftellungen Lamellen I, § 446. 449. 470. IV, 254. Lapis Lazuli III, 92. geführt III. 86. ftehn viel höher als Mijchung IV, 256. Lateinische Sprache III, 202. Latentes Licht, latente Warme IV, 254. Laterna magica II, § 78. III, 162. Laugen I, § 600. Rrante, mas fie feben I, § 128ff. Leben ber Ratur, worin es

hat brei Epochen III, 244. Reberfarben I. & 773. Leimfarben III, 103. Leinwand I, § 503. 549. Beuchtfteine, ober Phosphoren unter farbiger Belenche tung IV, 322 ff.

Licht, bisher ale eine Art Abftractum angeseben I, § 361. wirb burch Mittel bebingt I, § 140 ff. Licht und Ginfterniß jum Muge I, § 5. Licht und Schatten, erfte Andeutung berfelben in ber Dahlerei III, 77. ob es Subftang ober Accibens III, 291, 310f. mas es alles erleiben muß III, 811f.

Lichtbilb I. § 361. 363. 371. IV, 35.

Lichteinbrud, Dauer beffelben I, § 23 ff. III, 115.

Lichter, farbige II, § 25. 502. Lichter, fdwachwirfenbe I. § 81 - 89.

Lichtfügelchen und Birbelden III, 330, IV, 47. Lichtstarte I. § 81. IV. 195. Liebhaber, f. Dilettanten. Lila I. \$ 719. Linearperipective I, \$ 867. Linearzeichnungen III, 70.

Linfe, ift eine Berfammlung bon Priemen II. § 62. prismatifche Berfuche bamit I. § 312 ff.

Libreen I. § 847.

beftebe I. § 739. bes Menfchen, | Logif, Remtonifche, Ergo bibamus II, § 391-393. Buftballon I, § 30. Buftfahrer I, § 129. Buftperfpective I, § 867. 872. Buftthermometer I, § 674ff.

## M.

Madonnen bilber III, 106. Dagie, natürliche, Ilriprung und Abficht III, 222 ff. Magnet III, 115. IV. 46.

Magnetismus I. § 741. Borto. X.

Dahler, haben oft befonbere Dispositionen bes Muges I, § 134. 59.

Dableret, wovon fie aus: gegangen III, 69. Alter berfelben III. 72. Antife unb beren Charafter III. 96ff. woburch fie möglich wird I. Ginl. XXXI.

Malven I, § 624.

Mannichfaltigfeit ber Tarben III, 74.

Maffen bon Licht und Schatten, wer fie querft angewendet 111, 85.

Mafficot I. § 514. 520. 575.

Mathematit I. § 722ff. 111, 151 ff. IV. 97.

Mathematifer 1, Ginl. XXXVIII. 1, § 727. III, 163. lieben fich Schwierigfeiten IV. 104f. mo ihr Beitritt gewünscht wird I. § 727.

Localfarben I, § 872. erfte Maximen, mas fie thun muf-Anwendung berfelben III, 78. fen III, 234. einseitige IV. 20. Meer, Farbe beffelben I, § 57. Meergrün I, § 75. 76. 785. Delinum, eine weiße Erbe III. 88.

Menge, wann fie am freiften Athem holt III, 335\*). wem fie ein Talent augesteht IV, 284. mas ihr am gemäßeften III, 278.

Mennige I, § 520. 684. 764. Denfc, luft: und hülfsbebürftig III, 162. fein Berhalten gegen Autorität III. 146. IV, 212. melder Beit er angehore III. 244. mas er immer wieber hervorbringt III, 138. was er begreift II, § 30. ertennt nur bas Mittlere IV, 282. neigt fich IV, 256. was ihm angeboren III, Ginl. XXII. feine Luft baf. feine Seligfeit III, 247. faliche | Mohne I, § 625. 54. Tenbengen IV, 286. geht in's Mollusten I, § 646. Minutiofe IV. 282. muß mit | Mond, verschiebene Große feines fich in Bunbnif treten IV. 284. mag gern Getrenntes jufam= Monbichein, bei'm, farbige menbringen III, 215. sucht IV, 287.

Menfchenbilbung, welches Morgenrothe I. § 154. bie iconfte I, § 672. Menichliche Farbe I, § 667. | Mojaiten III, 107.

670. Menfcheit, Lobgefang ber- Mufit, mas mit ihr gefchehen

berung an fie III, 213f. ergeht fich in einem engen Raume III, 136 und Ginl. VIII.

Mefferflingen, zeigen parop: tische Erscheinungen I, § 426.

Meffing I. § 511.

Mektunft I, § 725ff.

Metalltalte I, § 497.

Metallogybe erhöhen die Farbenerscheinung I, § 290. IV, 264 ff.

Metamorphoje ber Pflangen I, § 620. 657. III, 222.

Metaschematismen III, 222. Mineralien I, § 613.

Difdung, reale I. § 551. fceinbare § 560. ber beiben farbigen Enben § 697.

gur Ariftotratie und Monarchie | Mittheilung, wirkliche I, § 572. icheinbare § 588.

Mobefarben I, § 845.

Ericheinens I, § 17.

Schatten I, § 76.

fein Ludenhaftes ju erfeten Monblicht, prismatifche Berfuche I, § 312.

Morphologie I. § 665.

Muscheln I, § 638-644.

felben III, 132. Größte For: | follte I, § 750.

<sup>\*)</sup> Dieser Hinweis entspricht dem Original, er ist jedoch falsch; die wirklich gemeinte Stelle war nicht zu ermitteln.

Rachtftud, antites III, 83. Rarrenfarbe I, § 829. Rativitate : Prognofifon,

wahres III, 244.

Ratur, wie fie fpricht I. Borm. Xff. ift republicanifch gefinnt IV, 256.

Raturgeichichte, was fie werben follte I § 735.

Raturmiffenichaften, Gpochen und Gang berfelben III. 147f. in England IV, 9ff. Bearbeiter berfelben theilen fich in zwei Claffen IV. 25. Reapelgelb III, 84. 90.

Rephritifches Sola I. § 162. III, 345. 348. II, § 675.

Rethaut, f. Retina. Berichie: bene Barmewirfung auf biefelbe feien die Farben IV, 213 -217. Thatigfeit berfelben bei phyfiologifchen Farben IV, 241 ff.

Rimbus I, § 30, 31, 91. Momenclatur ber Farben I. \$ 605 612.

Chjective Berinche § 1, 299. Ocher I. § 514. 520. lichter, juerft angewendet III. 75. atti: Pergamentblätter I. § 170. Ocular: Spectra 1, § 2. IV. Berle I. § 644. 241 - 245. Ölfarben III, 356. Ölmahlerei III, 103. 356. Opal I. § 165. Cpalglas I. § 166.

Optit, wird mit Chromatif bermengt 1, § 725 ff.

Orange, tommt nicht in ben alten Gemählben bor III, 101. ift fchwer mit Bortheil angumenben IV, 247.

Organismus I, § 784.

Orleans 1. \$ 529.

Orphninon I, § 504. III, 10. 29. 61.

Oxybation und Desoxybation I, § 743. 505 ff. Salb. oxydation I, § 499.

Paeonien I, § 54. Papageien I, § 660.

Papier I, § 503, 549. gefarb. tes und burchicheinenbes IV. 219f. Papierbrache I, § 30.

Parallage I, § 394. 428.

Paralnje I, § 28. 122.

Baroptifche Farben I, § 389ff. IV, 224.

Particularia, gieben bie Aufmertfamteit eines gangen Beitalters an III. 214.

Patente, mober fie entiprungen IV, 43.

Pathologische Farben I. § 101 ff.

icher ober Gil 88. duntler 102. Perioptifche Farben I. § 389.

Berlemutter 1, § 378, 644.

Pflangen I. § 617. Wirfung farbiger Beleuchtung auf fie IV. 344.

Pfauenauge 1, § 657.

Bfirfichblüthfarbe I, § 273. IV, 339 f.

Philosoph, wenn er von Farbe au thun batte I, § 177. 716 ff. Blatina I, § 514. was ber Berfaffer von ihm erwartet I, Ginl. XXXVI. Natu: ral-Experimental-Bhilosophen IV. 75.

Philosophie, was man sonft in England barunter verftanb

Phyfit, Buftand berfelben I. § 737. unabhangig von Mathe: matif IV, 305. Remtonische Behandlungsart II, § 444.

Phyfiter I, Ginl. XXXVII. § 716. 720. 722.

Phyfitalifche Inftrumente, ichlechter Buftand im XVII ten Jahrhundert IV, 46. 22.

Physische Farben I, § 136ff.

Phyfiologifche Farben I. § 1ff.

Phosphoren ober Leuchtsteine, ihr Berhalten bei farbiger Beleuchtung I, § 678 ff. IV,

Phosphoresciren ber Blumen I, § 54.

Bhotometrie IV, 195.

Phrafen, geben am beften gu Ohren IV, 107.

Piazzoso, il, bas Flächenhafte I, § 855.

Pierres de Stras IV, 207.

Bigmente I, § 911ff. aufangliche Bahl berfelben III, 88. vermehrt durch Apelles III, 86. | Pur pur und Blau I, § 821. verhalten fich fpecififch IV, 190. | Purpur und Gelb I, § 820.

teins stellt die Farbe rein bar IV, 192.

Binfel, wann erfunden III, 77. bort I, Ginl. XXXIII. mas er Blaftit, Alter berfelben III, 72.

> Plus und Minus I, § 492. 514. 515. 696.

> Boefie, ihre Bortheile bor anbern Sprachweisen III, 269.

Boet III, 196.

Polaritat, in ber Farbenlehre I, § 696. 757. IV, 303. ben Al: ten noch nicht beutlich III. 115.

Priorität ber Entbedung, Streit darüber IV, 43.

Brismen I. § 193. 211. achro matische 298. 345.

Protestantismus, fputt bor III, 219.

Protestiren, in den Wiffenschaften III, 242.

Bublicum, lernbegieriges, mor: nach es greift III, 325. woher es feine Überzeugungen nimmt II. § 375.

Bulfiren III, 114.

Bunctirtunft III, 159.

Burpurfarbe bes Meers I, § 57. 58.

Burpur, wie er entfteht III. 101. 102. 107. I, § 612. 703. 792. fehlt bei Remton gang II, § 506.

Burpurglas I, § 798.

Burpurichnede I, § 640-643. bon Reaumur untersucht IV, 144.

0.

Quantitatives macht qualitatiben Ginbrud auf unfre Sime I. § 519.

Quedfilber I, § 513f. Berfatilitat beffelben in Abficht auf Farben IV, 145. chromatifche Rraft bes fublimirten IV. 265. Quedfilberoryb IV, 342.

Quoblibet ber Societats : Gef: fionen IV, 17.

## R.

Rand I. 8 212.

Ranbericheinung, ift bie prismatifche Farbe IV, 58. behnen fich auf gleiche Beife aus IV. 274. lagt Remton einmal gel- Rotation bringt Farben berten II. § 598.

Rauch I, § 160.

Rauchtopas I, § 504.

Reagentien I, § 598-600. 713. 715.

Rebner, worauf es ihm nicht antomme IV. 120.

Reflere I. \$ 590, 591.

366 ff. 590 f. 111, 312. II. §

Farbenerscheinung § 195 ff. 227, 247, 406,

Regenbogen III. 251. 261 f. Saum I. § 212. 265f. 278f. 313. Berbienfte Gauren I. § 492. minis um die Erflarung bes: felben III, 278.

Reisbecoct, in Bahrung ichwärzt das Gifen I, § 499. Schall IV, 116 f.

Retina, Rephant, verfchieben Buftanbe berfelben I. § 5ff. 13. 15. ac. bergl. IV, 241-243. verschiedene Warmewirfung anf biefelbe foll bie Farben erzeugen IV. 213ff.

Revolutionare Gefinnungen ber Einzelnen, woher III, 235. in ben Biffenfchaften III, 243.

Robre, boppelte, jum Befferfeben ber Bemahlbe I, § 11.

Romer, was fie eigentlich intereffirte III, 124. Buftanb ber Raturwiffenichaften ebenb. Character 127. Quelle ibres Eurus 128.

Rofen I, § 624. 635.

bor I, § 691.

Roth I, § 699 ff. 703.

Rothblau I, § 786.

Rothgelb I. § 772.

Rubinroth I, § 150. 154. m.

Safflor I. § 529.

Reflexion des Lichts I. & Sal, Sulphur und Mercu: rine Glemente ber altern Chemie III. 206, 350.

Refraction 1. § 186ff. ohne Salzfäure, chromatifche Rraft derfelben IV. 264 ff.

Säugethiere I. § 662 ff.

bes Cartefine und A. de Do: Ganrungen I. § 493. 497. 499. 500. 516.

> Schabel, eines Remtonianers IV, 375.

Scalthiere I, § 644. Scharlach, frangofischer I. § 799. italianifcher ebenb. Edarladfarberei I, § 533. Ecirocco I. § 154. IV. 291. Schatten, farbige I, § 62-80. Schattenhaftes ber Farbe Seifenfpiritus I. § 163. (σχιερον) I, § 69. 259. 556. Scheibung, zwischen Geift und Signatura rerum III. 159. Rorber, Gott und Welt III. Sil. atticum. Oderart III. 88. 314 ff. Scheinbild I, § 39. 41 ff. Scheinen des Sonnen: und an: Silhouetten I. § 865. bern Lichts I, § 402. Schematismen ber Materie Sinnlich : fittliche Wirfung III, 113. Schiefpulver, vertreibt bie Ginopie, rothe Erbe gum perfonliche Tapferfeit III, 213. ob es Roger Bacon gefannt | Smaragbgrun I. § 75. III, 161. Schmaroberpflangen I. § 654. Schmetterlinge I, § 649-651. Schminte, nothwendig I, § 846. 1 163. spanische I, § 580. Cholaftifer I. § 592. Soonfarben IV, 146. Schonfarberei I, § 604. Somars, Ableitung beffelben Spaltung bes Lichte, beftan-I. § 468. aus gebranntem Elfenbein III, 86. Schwefel III, 206. Ausbrennen Specierum multiplicatio ber Weinfässer bamit IV, 143. III, 153-159. als Urfache ber Farben III, Specificationen III, 221. 300 ff. Somefelbampf I, § 598. Schwefelgelb I. § 538. Somefelfaure I. § 598. Sowingungen III, 327ff. IV, | Spießglanzbutter I, § 684. 116 f. Spinnweben I, § 377.

Comingungelehre II. § 457. IV. 130. **Schwungrad I. §** 561. II. § 529. Seibe I. § 503. 549. 874 j. Selbftbetrug II. § 45. Silber I. § 509. 511. Silberplatte I. § 372. Sinne I. § 182. ber Farbe I. § 758 ff. Dahlen III. 88. Cocietata: Seffionen, mogu nicht geeignet IV. 24. f. gelehrte Befellichaften. Solutionen, metallische I. § Sonne, Auf: und Untergeben I. § 17. 75. III. 259. IV. 291. wirft als bloges Lichtbilb I. § 306. 309. IV, 62. 11. § 84. biges Gleichniß ber Scribenten IV, 141. Spiegel, zeigen Doppelbilber I, § 223. Spiegelung, Farben bie babei entstehen 1, § 366.

Sprache, ift fymbolifch I. § Technit, ber, ift bie Biffen-751ff. ber Ratur I, Borm. X f. Stahl I, § 509-524. angelauf- Techniter, Farber 1, Ginl. ner § 472.

Ctablfaiten I, § 367f.

Staarfrante I, § 116.

Steigerung I, § 517 ff. 699. Stein ber Weifen III, 209.

Stil eines Schriftftellere III, Tenbengen, falfche, mas fie Ginl. XII. in ber Biffenichaft III, 123.

Stoff, ift nachzuahmen bom Mahler I. § 875. 877.

Strahl, eine Fiction II, § 217. Teufel muß bie Raturphano-

Strahlenbunbel III, 313. IV, 154.

Streben gur Farbe I. § 862 Thonerbe I, § 496. -866. IV, 158.

Stufengefäße I, § 518ff.

Symbole III, 269.

Symbolit I, § 757. I, Borto. XI. Sympathetifche Tinte I,§543.

Sympathien III, 222.

Enftole und Diaftole feten fich wechselfeitig voraus I. S 38. 111, 217.

Tabackeranch I, § 635. Tafeln, ungulängliches Surro: gat I, Borw. XVIII. Talf I, § 496. Tapetenwirferei I. § 604. Tafchenfpielerei vervoll: fommuet 111, 287. Zaucher I. § 78. 164. II. § 663. 664.

fchaft viel fchulbig III. 237. XXXIX.

Technifches Berfahren ber Alten bei ihren Gemählben III, 103.

Teleftop, fatoptrifches II, § 238, 304, 316, IV, 48 f.

thun IV, 286.

Terminologie ber Farbenlehre, beutiche I, § 610. Betrachtungen barüber I. § 751 ff.

mene erflaren III, 160.

Theoretifches, Furcht por bemfelben I, § 900. IV, 15 f.

Tinte I. \$ 500.

Tintenfifch I, § 640.

Subjective Berfuche I, § 194. Ton, echter I, § 889. falfcher § 891. in ben antifen Gemahlben III, 97 ff. rother ber Mguarelliften I, § 59. fiber bie Bergleichung beffelben mit ber Farbe II. \$ 594. IV. 258 ff. 130 f. Turton Mollton I. § 889, 890,

> Jon, herrschender ber Beit III. 240.

Tonlehre, Berhältnift berfetben zur Farbe I. § 747 ff.

Topit, nothdürftige, der alten Naturlehre III. 204.

Totalität, wodurch fie entsteht I. § 228.

Totalität und harmonie der Farbenericheinung 1. § 803. 706 709.

IV, 5. bie unphilosophischfte aller Sammlungen IV, 76. Trube und trube Mittel I, § 145-173. Turbith I, § 514. 520.

u. Übereinstimmung ber voll: ftanbigen Farbenericheinung I, § 708. überfegungen richten Unbeil an III, 201. Überzeugung hangt vom Willen ab II, § 30. Ultramarin III, 107. Umrig bes menfchlichen Schat: tens, in wiefern mahricheinlicher Anfang ber Mahlerei 111, 69. Unbedingtes, an ihm erfreut fich ber Menfch IV, 121. Unglaube, Gigenthum ichwacher, fleingefinnter, felbstifcher Gee: Ien III, 164. Uniformen I, § 847. Universum mochte jeber bor: ftellen III, 122. Urphanomen, mas ber Ber: faffer fo nennt I. § 174. 247 ff. Bichtigfeit beffelben § 720. III,

Usta, ober gebranntes Bleiweiß,

bon wem es erfunden III, 85.90.

236.

Berbindung objectiver und fub: jectiver Berfuche I, § 350.

Transactionen, Philosophifche Berfaffer, Confession beffelben IV, 283 ff. Berhaltniffe, nachbarliche, ber Farbenlehre I, § 716-747. Berbeimlichungsfünfte III. 168. Vermillon I, § 528. Bernunft hat Autorität III, 145. Verrüdung I, § 189ff. Berftanb hat feine Antorität III, 145. Berfuch, mas er ift III. 118 f. ben Alten fehlt die Runft ihn anzustellen III, 118. schönster 3wed beffelben IV. 46. hat einen heimlichen Teinb bei fich IV, 254. Vibrations de pression IV. 117. Biolett I, § 151. 517. Bioletter Ion III. 98. Virer, was die Franzosen so nennen I, § 532. Vitia fugitiva I, § 2. 51. III, 350. Vitrum, Waid III, 92. Vogelfebern, changeant I, § 379. Farben I, § 653. Bolter, ftationare, behandeln ihre Technif mit Religion III, XXIII. technisch höchstgebilbete, machen die Maschinen gu Dr= ganen, ebenb. Bollftanbigfeit ber mannich:

faltigen Ericheinungen I. §

Bornrtheil, Macht beffelben

ftoren II. § 134.

U. § 30. Methobe es ju ger=

706.

B.

20 ach 8 I, § 508.

Baib III, 92.

Bafferprisma I, § 308.

Barme und Ralte, als Principe ber Materie III, 216 f.

Barme bringt Farben hervor I, § 691. IV, 213ff.

Beingeift I, § 159. gieht bie Pflangenfarben aus I, § 598.

Beingeiftfirniß I, § 163.

Beinftein I, § 470.

2Beig, Ableitung beffelben I, § 494. Weiß ift bie vollenbete Trube I, § 155. 494. find alle

Grunberben I. § 496. 594. Remtonifches, fieht aus wie

Stragentoth II, § 571. bag es aus ber Bufammenmifchung al-

ler Farben entftebe, eine hundert= jahrige Abjurbitat I, § 558.

Belt, womit ihr gebient ift 111, 229. fonftiges Berfahren Biegelmehl, jur Colorirung III, 245.

Beltgeichichte, Momente berfelben III, 133. muß umgeichrieben merben III, 239.

beffelben III, 235.

Wettereleftricitat I, § 30. Bille und Wollen IV, 100.

Winde III, 239.

Wirfung, ber Farben, che= Boophpden I. & 637. mische 1. § 682. äfthetische | Zumuthung, fo niemanden zu § 848. finnlich-fittliche § 756. machen III. 164.

farbiger Beleuchtung § 673. IV, 322ff.

Bahufinn unfrer Beit III, 164. Biffenichaft, ift als Runft gu benten III, 121. Biffenichaften ruben weit mehr auf ber Grfahrung als bie Runft I. C. 373. burch welche Behandlung fie wohl nicht gewinnen IV. 120.

Bolle I, § 549.

Würmer I, § 636.

Beidenfprache, Symbolit I, \$ 756.

Beichnung III, 76.

Berbrechung, diffractio, bes Lichts III, 312.

Berreigung, disscissio, bes Lichte III, 312.

Berftrenung, dissipatio, bes Lichts II, § 472. III, 312. IV.

angewandt III, 70.

Bierbe, bes Menichen erftes Bebürinift III. XX.

3inf I, § 509.

Weltmann, Art und Beije Binn I, § 509. Unfarblichteit beffelben \$ 510. 511.

Binnauflöfung I, § 526.

Binnober I, § 520. 528. 764. Erfindung beffelben III, 75.

Beimar. - Dof. Buchbruderei.

UNIV. OF MICHIGAN,

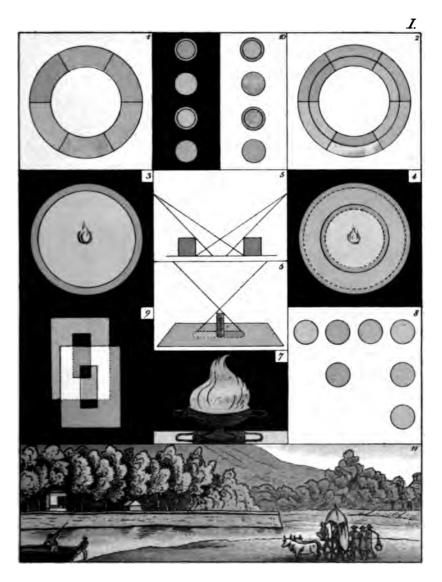

Goethes Berte II. Mbth. 4. 80.

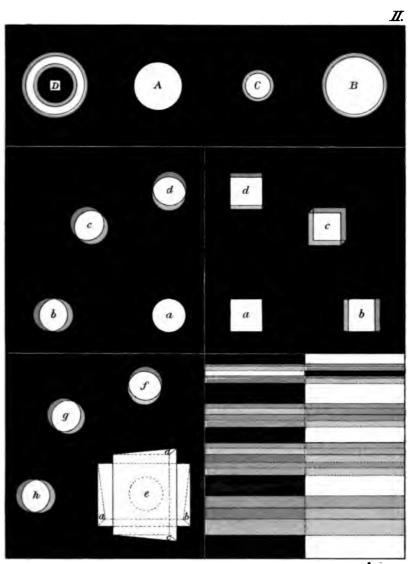

-. B. To a second seco

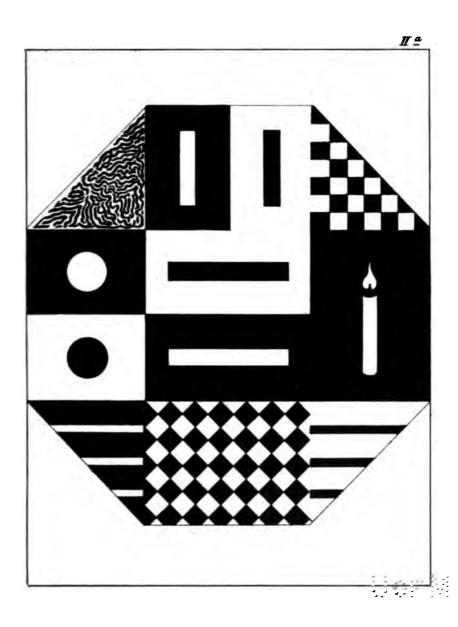



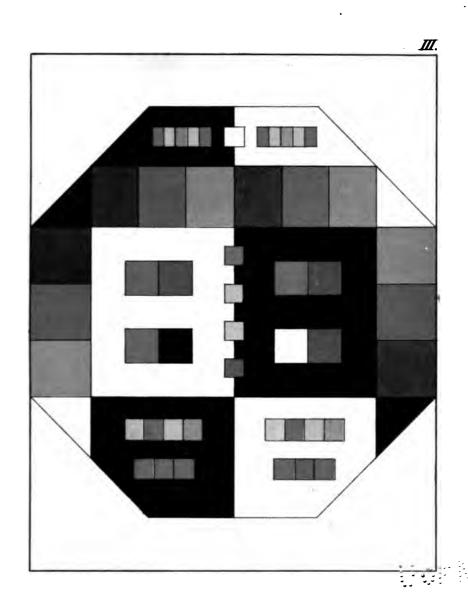

.











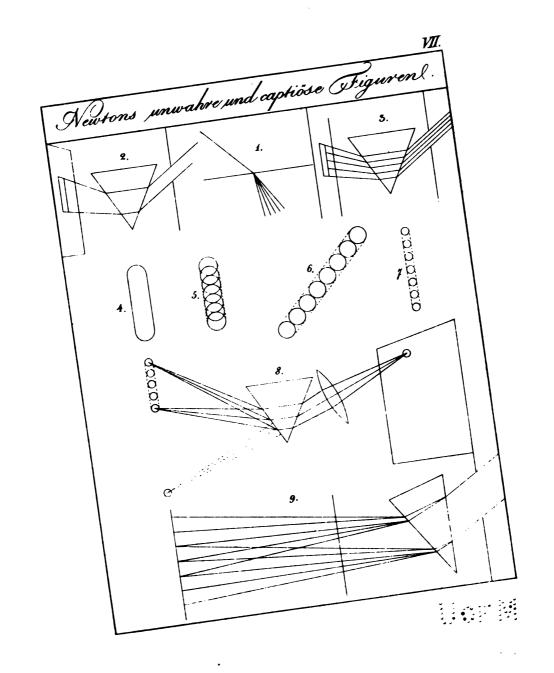



Goethes Berte II. Mbth. 4. Bb.

, . • •

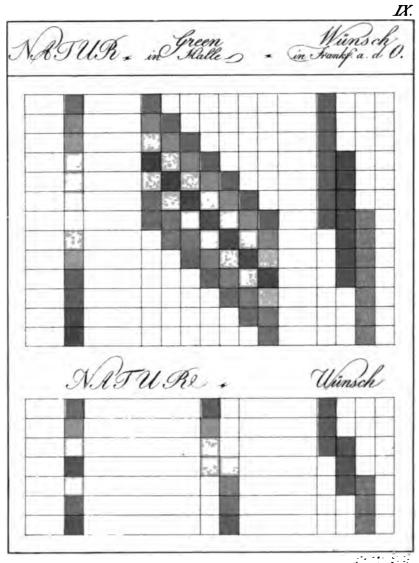

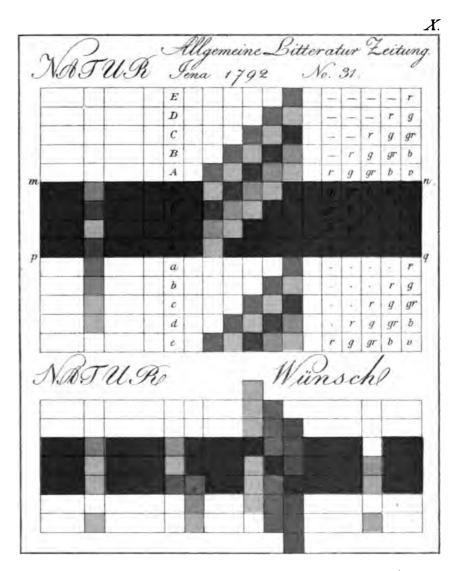

, i et europe tot

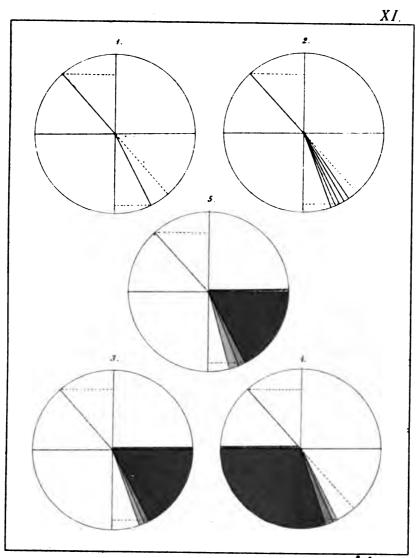

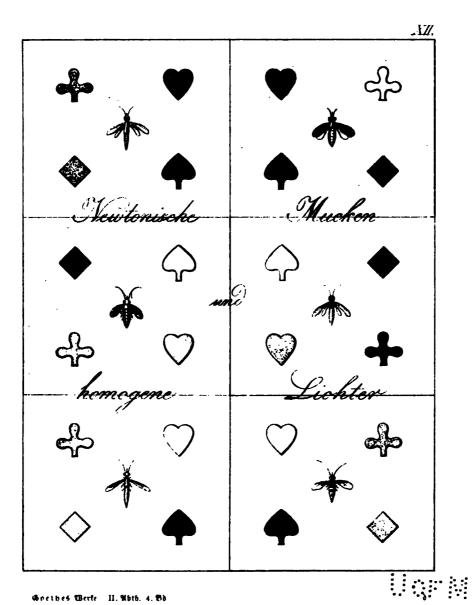

Gnethes Berte II. Mbtb. 4. 200

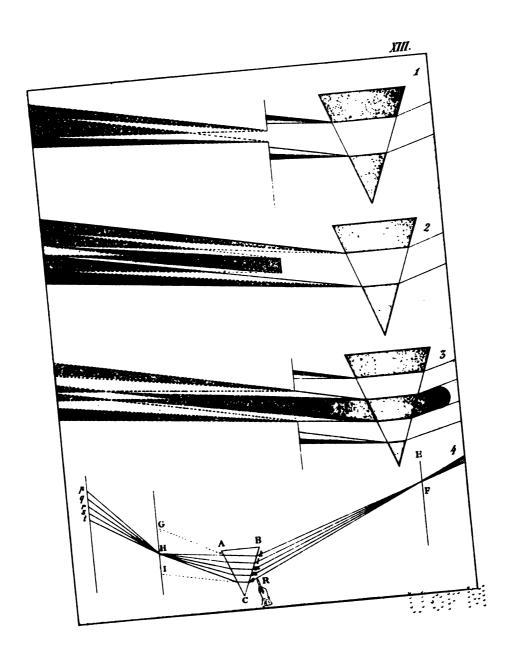





1.17 

